





K113







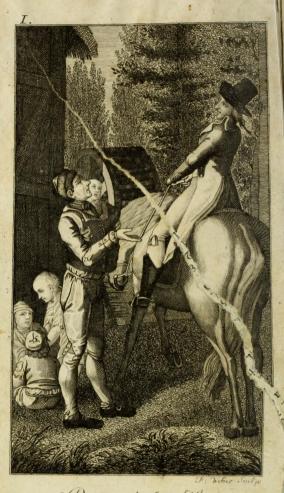

Brod! lieber Herr!

# Leben und Meinungen

auch

feltsamliche Abentheuer

# Erasmus Schleichers,

eines

reisenden Mechanikus.

Von

C. G. Eramer.

Erfter Theil.



Reue durchgefebene Auflage.

Leipzig. 1802.



FBR Jayrz #642 ₩1.1

# Leben und Meinungen

feltsamliche Abenteuer

# Erasmus Schleichers,

efnes

reifenden Mechanikus.

Erffer Theil.



#### Borrede

#### jur zwenten Auflage.

Daß ich vielleicht manchem in einem gehäßigen Lichte habe erscheinen muffen, befrembet mich nicht; benn dieses Unangenehme war von meinem Unternehmen völlig unzertrennlich. Aber, daß ich niemanden, weder über noch unter mir, habe franken ober beleidigen wollen — daß ich weder mit einem herzen voll Sift und Galle, noch mit einer schwarzen heimtücklischen Seele, voll elender kanibalischer Freude schrieb, um bloß die Flecken meiner Brüder auszudecken, und ihre Schwachbeiten dem hohnlächelnden Pobel zur Schau auszulfellen — darüber sey Gott Zeuge, der mich beso

fer fennt als bie Belt! - 36 hoffe niemable bie Sochachtung und Ehrfurcht aus ben Mugen gefest ju baben, bie ich ben Großen und Gottern ber Erbe fdulbig bin, niemable bie billige Schonung gegen meine Bruber, beren Rehler und Gowach= beiten mich betruben, fo berglich wie meine eines nen, - aber nie mich zum Spott und lachen werben bewegen tonnen; indeß gablt mich vielleicht boch biefes alles von ber Berbammnig nicht los. in bie man fich flurgt, wenn man ber Dabrheit bas Wort rebet. - Ich bin rubig! Saben boch einige große Menfchen mich aus bem richtigen Gefichtepuncte betrachtet, und ben reblichen Schreis ber nicht unter ber gebaffigen Materie verfannt: baben fie mir bod in dem Augenblicke bie Sand gebrückt, ba mir ber Furchtfame gurief : balt! und fpricht bod mein Berg mich von ber mebern Simonte fren. Wahrheit ift in meinem Munbe, Muth in meinem Bergen, Die gute Sache ber Begenftand - wer Schlägt mich? - Ich babe gefdrieben in ihren Ungelegenheiten, und werbe fchreiben, und folite michs bas lette Saar auf meinem Ropfe, und ben letten Blutetropfen in meinen Abern foiten! benn ich fowur einmabl alle

bem ewige Reinbschaft was nicht recht ift. Ich habe bie Rechte nicht flubirt; aber mein Berg ift mein Gefetsbuch, und mein vielleicht eben nicht groffer, aber boch gewiß von Borurtheilen freger Beift - unterfcheibet. Ich babe nie in einem Rabinets te, ober fonft in einem Sache gearbeitet, wie ich bore, bag es einigen meiner Lefer und Beurtheis fer hat fcheinen wollen , auch plaubre ich nicht etwan, jur Musfullung ber Gefchichte meines Schleicher, bie und ba nur fo Dinge nach, bie mir gut ober schlecht vorgesprochen worden; nein! und boch spreche ich auch nicht bavon wie ber Blinde von ber Karbe - ohne weber mit ben Beiftern bes Beltalle, noch mit ben Beren ber erften Mannacht in Ronnerrion zu fiehn. Denfen, aufmerten, nachforschen und vergleiden, ift meine gange Runft; und mit biefer gelingt mird benn oft einen bellen Blick in eine Diefe ju thun, wo man wunder bachte, wie fest man fie mit politischer Macht umschangt. Dag man mich nicht bemerkt, und mir fogar bie und ba Bloge gibt, macht, bag biefer Blick nie ber fitere firirte Blick eines Uftronomen ober Guterbeschauers ift, ber bas Mannchen im Monde, ober bie Rafeweiber beobachtet, fonbern nur fo, wie es fcheint, ein leichter fluchtiger Geitenblick, ohne Bezug. Auch gleiten mir meine Gebanten nicht por ber Beit über bie ungezogene Bunge, wie el= nem gewiffen Manne, von bem es bie Belt immer lange guvor weiß was er thun wird. Ich fann ichweigen! bann Schweigen und Reben, bangt nicht von meiner Bunge, und biefe nicht von ben Umftanben ab; fonbern benbes von meiner Uiberzeugung. - Es schlaft noch vieles in meinem Bergen! und je nachdem es reifen wird, ober ich finden werbe, baß es gut fur meine Bruber, und wenigstens nicht folimmer fur mich ift, ale ich es ertragen fann, und nicht gefahrlis ther ale ein Stiergefecht, ober ein Bang uber leicht gefrornes Eis eines tiefen Stroms, fo merben fich auch jene Gebanten artifuliren. Inbef werde ich nie bie Befcheibenheit und Magigung, nie ben guten Zweck aus ben Augen fegen. Ich babe mich bereits icon berglich freuen fonnen, und es hat über vieles meine mahre Beruhigung ausgemacht, bag ich gebort und erfahren : bag biefe meine Schriften ihren Endzweck nicht berfehlt haben, nicht nur fo jum Zeitvertreibe geles

fen, sondern das anwendbare Gute barinnen answendbar gefunden, und wirklich angewendet worsden. — Es schmeichelt nicht meiner Eitelkeit, sondern meinem Serzen — und ich hoffe diese Freude noch lebbafter zu fühlen, wenn ich Fruchste reifen sehe, wo man einst nur Dornen hoffte.

Diefes war es, mas ich ben gegenwartiger gwenten Ausgabe meines Erasmus Schleicher ans gumerten batte. Reine marttfcbrenerifchen Empfeblungen bes Gehaltel! wie fie fo manchem Buche vorangebn, beffen Schluß ber Lefer nicht abbalt. Ich habe mit einem ftrengen Auge nochmable jebe Geite burchgesehn, und alles mas zweifelhaft Scheinen tonnte, gepruft - batte ich gefunden, bag ich in irgend einer Sache falfch gefehn ober Schief geurtheilt - ben Gott! ich batte es meggeftrichen; aber ich habe nichts gefunden, und bas Gange geht alfo vollig unverandert wieber hervor. Einige fleine Abanderungen, einige Un= merfungen, bie manchem gang unbedeutend fcheis nen, aber vielen auch gnug fepn werben, um mich beffer ju verftebn, ift alles was ich baben gethan habe. Ber mich verfteht, bem brucke ich VIII

freundschaftlich bie Sand, und fage: fcm eig!
— wer mich nicht verfieht, bem — munsch' ich wohl zu leben.

Befdrieben, am erften Frublingstage 1792 unter meinem Birnbaume.

Der Verfaffer.

# Borrede zur dritten Auflage.

So geh benn, o! du Liebling aller meiner Geissted Rinder, verjüngt und verbessert, jum dritztenmahl in die Welt, hilf ben Menschen die Zeit verkürzen und veredeln, je nachdem du sie gestimmt sindest, bis auf den fernen oder nahen Augenblick, wo es einen gar mächtigen Unterschied macht: ob man sie sich bloß verkürzt, oder, im Berstürzen, sie zugleich veredelt hat, und — ers halte, wie ich's wünsche, mein Andenken.

Wallet friedlich eure Bahn; ihr, meine gusten Brüder und Schwestern! — Und wenn ihr Millionen besitt — es ift boch nichts süßers in dieser unstäten Welt, als Fried' und Ruh. Sorgt für diese! — Sorgt dafür, in euren Ländern, euren Haufern, und — in euren Herzen. Es nichts leichter als dieses; so bald es euch Ernstist. Seib eurer Unterthanen Väter, so werden sie eure Kinder senn. Paltet gute Wacht an euren

Thuren, daß fein Bube fich einschleiche, fo wers ben feine Seufzer an euren Marmor : ober Leimen = Wänden wiederhallen. Dandelt redlich, so werdet ihr ruhig schlafen auf eurem selbnen Bett's ober Stroh : Lager; benn nicht Glanz ber Welt, nicht ein schönes Traumbild, ber flüchtigen Res genbogenfarben — nein! nur ein schuldloses zus friednes herz gibt die Ruhe, beren Verluft in unsern jammervollen Tagen ber größte Theil ber Erde beseufzt. —

D! wer jest nicht boppelt bas Glück bes Friedens und ber Ruhe fühlen, nicht mit boppeltem Sifer banach ftreben wollte — jest, da schier jeder Uthemzug einen Seufzer verschlingt; o! ber verdient zu fühlen, wie es bauchtet wenn einem muthwilligen Knaben ber Gehorsam mit bem Stocke auf die Fingerspigen bemonstrirt, und einem muthwilligen Unterthanen — bas Fell über die Ohren gezogen wird.

Ich weth, tedem ich mich ihnen empfehte, meinen Lefern, Fürsten und Unterthanen, nichts begers zu munfchen, ale: Ruh' und Frieden!

Geschrieben, zu Naumburg an ber Saale; ben 15 August, 1794.

Carl Gottlob Cramer.

# Prolog.

Ein Platregen trieb mich , auf meiner Reife von Stalien nach Frankreich, in ein fleines Birthesbausgen am Rufe ber Alpen. Mein Dubel man weiß ja, wie die Dubels find! aber mein Pudel ift wirtlich unter vielen Pudeln die größte Dubelbeffie. Mein Dudel alfo ftorte, fobald mir, er naturlich voran, in die Stube getreten maren, alle Bintel aus, um was fur fein immer leteres Maul ju finden. Ich pflege, wenn ich in eine Stube trete, mit bem erften Sufe eine Paufe von wenigstens bren Ruftritten gu machen, um mir unter berfelben bie Unwefenden gu befeben; bier fiel mir niemand auf, als binter bem einem Difche ein mitteliabriger Mann, in einem grauen Friedrocke, ber eben im Begriff war ein Ctuck Burft ju bartem elenbem Brote ju bergebren. Er rudte feine Duge meinem "Glud berein!" und fab nur auf einen Geitenblick mich an; aber fcon biefer Blick war fur einen Dubel wie met= ner, Zeit genug gewonnen, um Die Wurft, Die

ibm icon lange (twen Augenblicke find einem luffernen Dubel fcon Ewigfeiten!) mochte in bie Dafe geftochen haben, ibm vor bem Maule wegnetappert, und burch zwen berghafte Schlunge in feine Dubelbeit vermanbelt ju baben. 3d ber Wirth, und noch einige fubren ju; aber es mar gefcheben, und mein Dubel fant fo entichloffen ba, als wollte er fagen : nun macht mit mir mas ihr wollt, bie Wurft bat mir geschmecht! Aber ber graue Mann regte feine Sant, und verlangte gang gelaffen eine anbre Burft. Der Wirth ver= ficherte, es fen bie lette in feiner Wirthichaft, und im gangen Dorfe gewefen, und mar uner= fcopflich im Rluchen auf ben rubigen und mit fich felbft gufrieben icheinenben Dutel. "Ifte ibm und ber Burft nicht einerfen, ob ich ober ber Dubel fie vergehrt, wenn er fie nur bezahlt bes tommt ?" fagte ber Frembe gum Birthe, jog eine überflochtne Rlafche aus feinem Mantelfacte, und machte ein Schlückgen ju trochnem Brote. 3ch bebauerte, bath um Bergebung; aber er fab mich faum mit einem lachelnben Geitenblicke an, und fofte ben Pubel. Ich war neugierig folch einen Mann naber fennen gu lernen, und fchlug verfdiebene Galten auf ber Sarmonifa ber Un= terhaltung an; aber er fchien an nichte Theil gu nehmen, und taum ein faltes Ja ober Rein war olles, ju mas ibn meine Guabe bewegen fonnte, Berbruglich über bas unüberwindliche Schweigen

bes farrtopfigen Freundes meines Dubele, mifch= te ich mich bann unter Die übrige Gefellichaft, und forach mit biefem und jenem in unterfchieblis den Sprachen. Intel jog ber Regen vorüber, ber Simmel war wieber beiter, und ich brach auf. "Bo reifen Ste ju ?" fragted er graue Frembling ; ich fagte; "o ba reuten wir ja einige Stunden mit einander!" fagte er : "ifte gefällig ?" Sich batte nichts bamiber; wir gaumten alfo, und ritten bie einigen Stunden , ohne bennah mehr ale eben fo viel Worte ju fpreden. Entlich famen mir an einen Scheibeweg; ber eine fuhrte links ins Gebirge, ber anbre rechts in Die iconften Ebenen. "hier reuten Gie rechts, fagte er, und ich links! wie beifen Gie? und ber Ort Ihres Mufenthalts?" 3ch fant fein Bedenten ibm bendes au fagen, und glaubte nun ein Recht zu baben. auch an ibn biefe Frage ju thun. "Das fann Ihnen nichts belfen, fagte er, und reichte mir bie Sand; benn Gie baben ichwerlich in blefem Leben mehr was mit mir ju fchaffen; vielleicht aber ich mit Ihnen; und bis Dabin leben Cie wohl!" - Er gucte feine Muge, gab bem Gaule die Sporen, und mar mea.

Ich hatte biefen Mann ichon lange vergeffen, als ich, wohl ein halbes Jahr nach meiner Buruckfunft aus Franfreich, nebst einem Packet folgenden Brief erbielt:

#### Mein herr!

"Gd bemerfte, ben unfrer erften und mabre "icheinlich auch letten perfonlichen Bufammentunft .. auf ber Dberflache ber Erbe, bag Gie ber teut-"ichen Sprache machtig maren, und ein gemif-"fer mir auffallenber Bug Ihres Befichts über= "jeugte mich, bag Gie ebenfogut und gern von "Diefen icon lange in einem meiner Schrante be= .. graben gelegnen Davieren Bebrauch machen mur-.ben, als Ihr Puvel von meiner Burft. Che "ich ben erften Theil bavon in ber Belt febe, "boren Gie von mir fein Wortchen weiter; und "auch bann - wenigstens fann ich jest noch nicht "bestimmen was ich thun werbe. Inbeg mun-"fche ich, bas biefe Blatter Ihnen fo angenehm "fenn, und bie Welt fie fo gut verbauen moge, "wie mabricheinlich Ihr Dubel meine Burft, "und bin fein und Ihr guter Freund"

#### Ergemus Schleicher.

Sieraus sehen meine herrn Lefer, wie viel Untheil ich an gegenwärtiger Geschichte be, und wenn Sie weber Engel noch Teufel, sondern natürliche Menschen darinnen finden, ifts also nicht meine Schuld. Ich sage dieses bloß um einen gewissen Rezensenten willen, der mir einst zur unverzeihbaren Gunde zurechnete, daß er in einem

meiner Buchleins verichiebne ichwantenbe Charafters gefunden. Lieber Simmel! wenn nun aber Die Menfchen, Die bamable hanbelten, nicht anberg maren? und wenn nun auch bie, bie jest banbeln , vielleicht größtentheils nicht anbere find ? Die boch bie Leute fo fdwach fenn tonnen! Trage boch Engel und Teufel auf die große Dege un= ferer Lefewelt gu Martte mer ba will, und berfaufe fie fur Menschen; ich nicht! Es war ja bem großen Meifter unmöglich, in feiner Guntfluth Menfchen gu Engel um gubaben ; und ein vielleicht unbartiger Rnabe, bem die Menschen entweber ju viel ober ju menig gefallen, fest fich binter feinen Dfen , fchneibet fich eine Feber , und macht Engel nach Bergens Luft; ich nicht! und auch Diefe Gefdichte gebe unverandert, wie Gold aus bem Schmelgtiegel, aus meiner Reber in bie Belt: ich babs mit Menichen gu thun! nur ibr Gewand muß ich bin und wieder anbern, und einiges, mo Schleicher zu laut wirb, taffiren. Schiller ift mein Mann , Friederich Schiller ! Meiffner, und Anton Ball! Ihre Menfchen find groß, aber boch teme Engel; falecht, aber boch feine Teufel. hum! fpriat mit gerumpfter Dafe, ein ausgetrochneter Salbmann; aber wie fonnte fich. Dom Carlos auch einfallen laffen , feine Stiefmutter gu lieben? Sum! ein moblaufgefestes Fraulein, bas bie Bef. ble ber anabigen Mamma in teinem Stude eigenfinniger befolgt, als baß fie fich von

[Final

feinem Burgerlichen — zum Tanze aufziehn läßt; Hum, wie konnte sichs Elisabeth verzeihn, ihren Steffohn zu lieben. Sie liebten sich nun aber !

— D, sind das Menschen! Das Insett soll sich gegen das Rad stemmen, daß das große Universsum in Bewegung sest, und — gegen die Liebe! Stemmen kann sichs indeß wohl; aber obs nicht im unaushaltsamen Fluge mit fortgerissen, und, mit zerbrochnen Ribben, zu Boden geschmettert wird? ist eine andere Frage. Ja, wer so konsbentionsmäßig lieben kann, daß er das verbautesste Von, dem schönsten besten nicht Von, ohne nur eine Miene zu verändern, vorzieht; das ist was anders; aber was wird auch daraus? — Badegeschichtden!

Jedoch ich tausche meine guten leser burch biese Vorrede. Die Personen und ihre Charaftere sind das wenigste, was in diesem Buchlein Aussmerksamkeit erwecken durfte; die Wurkungen sind es. Eine Rette von Menschen; wie der elektrische Schlag, er sen nun gut oder bose, durch sie hinstäuft, und wo's am Ende tracht. Wie einer um den andern herum schleicht, und jeden seiner Athematige belauscht; wie sie die schwachen Selten einsander abschmeicheln, und sie so sinnreich benußen, die etwan ein ehrlicher Dritter dazwischen kommt und ihnen einen Schlagbaum vorwirft, daß ihr weiland schwelgerischer Witz im wichtigsten Augenblicke bonis cedirt; bier juckts, meine herrn!

Aber es mar boch toll, menne Leute geben follte, Die wirflich Diefe Beschichte far Babrbeit biettem? und schmeckt boch so berellch nach Roman. Ros man . o mabrer Moman! wer follte fold ein cods fuffes Chaos von Scherz und Ernft , foldinen Mirtur von Jauchgen und Bahnflappen, für Mahrbeit balten? Ein bungrig und burftiger Sagedeb. ber fich um aller Welt Wohlfahrt und Rreund= Schaft und Liebe, und jebe Geligfeit unter bem Monte gefoffen batte, froch, tudifd auf bas Disgen geitliche Leben, bas feiner ausgelaufenen Das fdine noch bingumackeln ubrig mar, binter fra gend einer Renereffe, und fpielte mit Denfden und menfdlichen Banblungen, wie mit wurmftichigen Ruffen, ein Golo, machte: auf Rechnung ber Leichtglanbigfeit feiner Zeitgenoffen, Minifters und Stallfnedite nach bem Dafffabe feiner erfchlaffenden Einbildungsfraft, und binge fo bem Dublito fur ein Ding auf, über bem es fich ben Schlaf aus ben Augen reiben, und bie Ohren fpigen follte. - Liebes Publifum! lag dir boch nicht fold Beuge weismachen. Du weißt ohnebem nicht mehr fonberlich mas bu überhaupt glaus ben ober nicht glauben follft; und bas find ja, wie bu finden wirft, folde grafliche Lugen, bag man fie mit halbblinden Mugen feben, und mit gichtischen Santen greifen fann. - Aber ba! was war bas? - Inbem ich biefes fchrieb fand ber Mann, bem mein Pubel an ben Alpen bie

Burft fiahl, hinter mir, und schlug mich mit gesbulter Faust in den Racken. "Lügen waren es? rief er mit einem murrischen Gestat, Lügen? frenslich sind die Alpen nicht die Alpen, Palmira nicht Malmira, und Schleicher nicht Schleicher; aber die Alpen sind doch Berge, Palmira eine Stadt, und Schleicher ein Mensch!" Es schlägt zwölf Uhr zur Nacht, mein kämplein verlösicht, und mit einem trefen Seufzer empfehle ich mich dir indes, liebes Publikum, und sammle mich zu meinen Federn.

Befdrieben außerhalb Sommerfett im acht= gehnten Jahrhunderte.

## Erftes Rapitel.

Schleicher macht bem Publifo fein Compliment.

(Er lehnt an einer Wald - Ede im Commerfatti. fchen).

nter einem Simmelsftriche gebohren, ber meis nem Blute juft die gludliche Difchung gab, baf ich mich gewiß nie aus Snpochonder erbroffeln, laber auch gewiß nicht mit Dr. Blanchard, tros dem beften Sperlinge, die Luft durchfegeln werde, liebe te ich von jeber die goldne Mittelftraffe. Und betrachte ich mich im Berhaltniffe mit ber Belt, fo finde ich , daß wirflich mich die aute Mutter Matur auf den mir angemegnen Plat gefest bat; gerade als ob ich juft fur diefen Plas, oder diefer Plas juft fur mich gemacht mare. Sollte es jemanden belieben, mich, nach dem Bonnet, in der Stufen. folge der Menschlichkeit auffuchen zu wollen, fo fand er mich gang gewiß auf einer der Staffeln amifchen dem lapplandifchen Zwerge und dem Ries fen von Dadataffar : zwifden dem dummen Suron und bem tiefdenkenden Leibnig : gwifden dem fcot-

ifchen Bauer und bem großen Reuton; gwifden ben Stolbergs und Bankelfangern : zwifchen bem Schloffer, der einen Bratenwender macht, und bem Rovernifur, der die Babnen der bimmlifchen Lichter ordnet: ober gwifden bem Schmiebefnechte, unter beffen Sande der Ambos feufat, und bem Regumur, der das Gifen anatomirt. Ich bin meber Swifts Rarre, noch Abbifons Rato: weder Millers Siegwart, noch Mendelfobns Sofrates. Ich gable nicht die Atonte woraus eine Dulbe beftebt, nicht die Staubforner auf ben Mabern ber großen Weltmafdine; aber nachrechnen fann ich bem beften Rinangrathe, ob von feinem plus ober minus Wohl oder Webe des Landes abbanat. 3ch fdwiste nie über ein Multiplifations . Erempel von ber Sabl ber Engel, magte nie mit Bewißbeit gu behaupten, daß Satanas einft in eigner bober Derfon in die Bergefener Schweine gefahren : aber berechnet babe ich lange, baf bie Dtenfchen einander felbit Engel und Teufel, und unter ihnen ein Augenblick dummes Gluck eintraglicher fen als ein vollgerutteltes Daag Plattnarifden Berftandes. 3ch weiß nicht was bagu gehort, Millionen gludlich ju machen, aber febe boch gleich woran es meiner Uhr fehlt, wenn fie flocht; und wenn ich meine Blenfonne fallen lief vom Ronige bis jum Bettler. -

# Zwentes Rapitel.

#### Jerid o.

Vraf von Jerich o (der ihm unbemerkt auf den hals gekommen, betrachtet ihn einige Zeit, wie er so da an einer Eiche lehnt, und klopft ihn dann mit seinem Stocke fanft auf die Achsel). Wer ift er?

Schleicher (zieht höflich feinen Sut). Ein reifender Mechanikus!

Jericho. Und beißt?

Schleicher. Erasmus Schleicher.

Jericho (lachelnd). Wahr! ich hatte ihn nur recht anfehen durfen, und Frage und Antwort ersparen können; aber was lehnt er denn da so in tiefen Gedanken? gewiß mit dem Beutel brouillirt? (greift in die Tasche.)

Schleicher. Das fonnt ich nicht fagen Berr Graf! ich bin juft fo reich bag ich nicht betteln, und fo arm daß ich nicht mußig gehen barf.

Jericho (ftust fich auf feinen Stock). Rusties! aber woher weiß er, daß ich Braf bin?

Schleicher. Das wundert Gie? und doch batten Gie mirs bennah angesehn, bag ich Schlei-

cher hieß? Nicht dieser stammende Stern, ber da unterm Oberrocke hervor blinkt, auch nicht das Stückgen Gold da am Anopfloche, hat mirs gesagt; und — o das war auch immer das Wenigste, was man von Ihnen wußte, aber — ist nicht jener grune Thurm dort unten ihr Schloß Weidens burg?

Jericho. Richtig!

Schleicher (tritt einen Schrift jurud). Frang, Braf von Jericho.

Jerico. Sonderbar! er fieht aus, als wenn er unmittelbar aus Abyffinien fam, und weiß meinen ganzen Nahmen; ich glaube er weiß auch meinen Geburtstag?

Schleicher. Den 13. August 1706.

Jericho (mißt ihn mit großen Augen). Ge ift aus der Gegend, und narrt mich, oder hat den Teufel im Leibe.

Schleicher. Reins von benden, herr Graf! aber es gibt noch ein Drittes.

Jerico. Das mogt' ich boren! feg' er auf.

Schleicher. Saben der herr Graf diese Schmare ba, vom tinken Rasenloche nach dem rechten Ohriappchen bin, etwan unter jenen Kastanien. Baumen befommen? (druckt den hut in die Ausgen) oder soll ich Ihnen erzählen von den Schlacketen ben Strigau, Borndorf, Mollwiz, und hohensfriedeberg, wo Franz Graf von Jericho, unter den Augen des einzigen Friedrichs, seinen Nahmen so

deutlich auf die Stirnen meiner Landsteute schrieb, daß es noch heute jeder Schuljunge zusammen buch. stabiren kann ?

Jerico (faßt ibn feurig ben ber Achfel). Berr! unter bem fcmusigen Uiberrocke fteckt mehr als ein Puppendreher! wir muffen befannt werben.

Schleicher. Das find wir ja schon, wegen des handwerks!

Jerico. Ich verftebe ben Teufel von feis ner Mechanit, und er follte wohl eben fo fchofel eine Belagerung tommandiren, als ich eine Raffeemuble machen.

Schleicher. Richtig! aber ber Unterschied I nur spezifisch. Sie segen Beere in Bewegung durch die Kraft eines Bortes, ziehn Ihren Degen, und jene machen ihre Evolutionen nach Ihrem Endzwecke; ich bewege Holz und Metall nach dem meiznigen, durch die sichtbaren und unsichtbaren Krafte der Natur. Finden der Herr Graf noch keine Lehn-lichkeit unter uns?

Jericho. Nur Urfache und Wirkung find fo perschieden.

Shleicher. Das thut die Natur der Dinge! wohl aber leider verschiedner noch Urfache und Wirkung in jeder Art!

Jericho. Jeder laft Evolutionen machen nach feiner Uiberzeugung, und wenn die Mafchinen gut find, fo muß die Wirfung dem Endzwecke entsprechen, und wenn der Teufel kontraminirte. Schleicher (feurig). Da liegts! herr Graf; an der Quelle der Uiberzeugungen. herrliche Maichinen! wenigstens nach ihrem innern Gehalt, und in ihren einzelnen Theilen herrlich! aber (zucke die Achsel) gibts nicht auch schlechte Mechanifer.

Zericho. Und schlechte Generale! wollt'er sagen; nicht wahr? bravo, Kamerad, bravo! er macht also wohl auch Uhren?

Schleicher. Bu Befehl!

Jericho. Ich habe fo ein Paargenglische Stuzuhren, die gehn fo fonfus wie die Staaten von holland, und ein Glodenspiel, das meiner Mutter die Schweden noch ruinirten; eh er diese Stude kuriet, konnen wir noch mancher Sypothese die Augen auswischen, und manchem Problem das Baffer befehn.

(gebn mit einander ab).

### Drittes Kapitel.

Schleicher in einer Afzion, gmifchen bem Gaft= wirth Fufel, und feiner Frau.

(Der Auftritt ift im Gafthofe).

Sufe, die Frau Fufeln, (fest fich vor dem Spiegel eine Muge auf und trillert dazu).

Fufel (kommt außerst geschäftig berein). Ins dreppaar Trompetersnahmen., Frau! wirds denn noch nicht daß! du rein machst? soll ich den Braunen hoblen? be!

Sufe (ohne fich umzuwenden). En du fahft auch fo!

Fusel. Aber ba ift ja, ben meiner armen Seele, noch gar nichts gemacht! weder Tische noch Stuble, noch Banke noch Glaser, noch Kruge, noch eins noch feins abgewaschen? noch alles im Luber von gestern! Suschen, herzeus Suschen! mach mich nicht bose! oder 's sest, ben meiner armen Seele, was Warmes!

Sufe (lacht). Sa! ba! ba!

Fufel. Sufe! wir find ja feinen Augenblick mehr ficher; wenn nun die Leute fommen, Schimpf

und Schande hat manfen fo bavon! Ich habe mich mit Loffeln in den Stallen geradert wies Bieb für 24 Pferde guten Plas ift fein Spaß; und du tros belft noch barum, Schlampe!

Sufe (febrt fich um, und geht hart an ihm vorben). Salte Maul, Efel! bu haftfen gar nicht Ehre gu reben.

Fu fel. Halts Maul, Suse! und mache. Zehn Paar Bauern dreschen nicht so, wie ich wenns eins mahl losgeht.

Sufe. Wie bus verftehft, Dummtopf! bie Bafte muffen einem allemahl übern Reinemachen antreffen; bas gehört fich! Meinen erften feligen Mann feine erfte felige Fran macht' es auch fo.

Fufel. Cy, bein erfter feliger Mann mag auch eine noble erfte felige Frau gehabt haben!

Sufe (giftig). Efel! allemahl eine gescheibere als bu.

Fufet (lachend). Möglich! fie mag balwege gewefen fenn; aber, Sufe! nun Spaß ben Seite, mach' und fehr' aus! fonst feste, foll mich ber Geper, Siebe!

Su fe. Mungeh, Bengel! baf bu fort tommft; wenns jemand borte; fo mufts doch mein Sieds densten ich furchte mich fur dir, Schaafbengel! (Schleischer ftand unter bem Fenster, und borte alles).

Fufel (fchlagt fie hinter die Dhren). Mertft du was? nun bin ich gleich wie ich fenn foll.

Sat fe (fallt ihm in die Saare). Je du Saufend.

faderment! (ruft) Chriftinden, be Chriftinden! (Chriftinden fommt, und fallt mit über ihn ber. Fusel reift fich los, und wirft Chriftinden gang gelaffen an die Stubenthur, daß fie auffpringt, und Chriftinden Schleichern, der eben herein tritt, in die Arme fallt.)

Schleicher. Sachte, mein herzchen! falle nicht. Was Tenfel, da gehts rafch.

Fufel (hat indeß einen Stock ergriffen, und schlägt, ohne Schleichern zu bemerken, herzbaft zu). Warte Suschen! das war erst für den Esel: pliez! plaz! — (Suschen schreit) und das für den Dumm-fopf: pliez! plaz! — und das für den Bengel: pliez! plaz! — und bas für den Schaafbengel: pliez! plaz! — und bas für den Schaafbengel: pliez!

Schleicher. Berr Wirth! Berr Wirth!

Fufel (ohne sich stören zu lassen). Und weit wir nun einmahl darüber sind — pliez! plaz! — so will ich dir gleich noch was — pliez! plaz! auf Pranumeration geben — pliez! plaz! — denn es sagte mir einmahl ein kluger Mann — pliez! plaz! — wenn man die Weiber einmahl prügelte — pliez! plaz! — so müßte man kein Fleckchen verfehlen — pliez! plaz! — sie merktens so besser — pliez! plaz! —

Schleicher. Gine fcharmante Moral! (er faßt Fufeln benm Arme, und Suschen entwischt beulend zur Thur hinaus) herr Wirth! ey, ey; die Galle wird ihm in den Magen treten!

Jufel. 'S ift mahr! die Donnerhagels Beis

ber halten einen immer in Athem; und wenn man fich nicht halt manchmahl fo eine Motion machte, jagten sie einen mein Seel' ins Ofenloch! (er bessieht ben Stoch) Ach du lieber Gott! der schone Schwarzdorn! sollt' ein Stiel in unsern neuen Klingelbeutel werden, auf die Dorffirmese; da wollt' ich ihn recht schon lackiren, und vorne ein Engelzfopfchen dran schnigen; und hab' ihn nun so an der Kanaille profanirt! obsen wohl was schadet?

Schleicher. Richts weniger? geht feine Frau fleiffig in die Rirche.

Fufe I. Go oft fie mas Menes anzugiehen hat.

Schleich er. Sieht er: fo oft sie dann den Rlingelbeutel sieht, erinnert sie sich an diese Stunde, und wird ihm nicht leicht wieder was in den Weg legen.

Fufel. Das lagt fich hocen! nun wart, ich will ihr alle Wochen wenigstens ein neu Muzenband kanfen, daß sie allemahl binein muß; — aber, apropos! wo kamen fie denn gester Abend bin?

Schleicher. Ich machte dort oben am Holze mit eurem alten braven General Jericho Bekanntsichaft, und mußte mit ihm aufs Schloß; eben fomme ich meine Seche zu bezahlen.

Fufel. Das wird nicht viel fenn! aber auf bem Schloffe wirds beute Spuck gnug geben, und ben mir auch; ich weiß schon jest nicht wo mir der Ropf fieht.

Schleicher, Die benn fo?

Fufel. Je das gab ja eben den Zank mit meiner Fran; da liegt und steht noch alles von gestern her, die Sane! und alleweile haben sich ben mir zwen herrschaften ausagen lassen, mit 24 Pferden, und wer weiß was noch kommt! Das geht alles aufs Schloß! und auf dem Schloße ist alles so schon, so prächtig, alles so nach der Dednung, und die Ställe doch so dumm gebaut, daß sie kaum sur sechs Pferde über die Zahl, Plas haben; und ich habe denn ben solchen Gelegenheiten allemahl die größte Last damit über den Halse.

Schleicher. Aber gewiß auch guten Ber.

Fufel. Das ift wahr herr! vor fechs Jahren, wie ich baher fam, wollts immer nicht mit mir fort; aber feit die schone Grafin Aurora groß wird, bin ich ordentlich in der Wolle; denn da vergeht keine Woche, daß nicht 50 bis 60 Pferzbe in meinen Ställen stehn, und die Stallente verzehren gewiß auch einen schonen Thaler Geld bey mir.

Schleicher. So? und ba meint 'er denn wohl die herrschaften, die heute kommen, ka. men auch der schönen Grafin Aurora wegen.

Fufe l. Nathrlich! der Nitter hat fich schon vor zwen Jahren balds Leder vom Loche nath ihr geritten; heute kommt er von Reisen zuruck, mit 24 Pferden, und da foll ich zwischen jedes einen achtelligen Standbaum fcaffen; das mogen mie fcone Luders fenn!

Schleicher. Was ift benn das vor ein Rit

Fufel. Er heißt Harras, weiter weiß ich von ihm nichts; aber er mag halt feines Gelbes kein Ende wiffen; und so ein guter braver Mann, so gemein ist er — o ich mogt ihn allemahl den Stiefel kuffen, wenn er kommt! — De, Fusel! ruft er allemahl schon von weiten, wie gehts? was macht die Ravallerie? und da gehts gleich nach den Ställen (man bort es schlagen). Alle Wetter! schon neune?

Schleicher (fieht nach feiner Uhr). Ja wurdlich! geschwind, was ist meine Zeche?

Fuse l. Sieben Rreuzer. — (Schleicher gablt und geht ab.)

## Viertes Rapitel.

## Schleicher phantafirt.

Er lehnte in der Gallerie des Jerichoschen Schlofes an einem Spiegeltische, dem Bilde der Gräfin Aurora gegenüber, und schien ganz in diesen Andlick versunken. "Das bist du also! dacht' er, bey deren Erinnerung ich Löwenherzen erzittern und Herkulesnerven erschlissaen sah — Welch ein Auge! und dieses Mädchen sollte nicht lieben? unmöglich! Aber schon sinds sechszehn Stunden, daß ich hiere bin, und habe sie nicht gesehn! Muß ich fragen: wo man eine Aurora sieht? — Ist mir doch als war dieser große Steinhausen Haus eine Wüstenen ohne sie! und was kanns mir sonn wenn ich sie sehe? — Es war eine Zeit!" — \*) Er ver=

<sup>\*)</sup> Es war eine Zeit! ba Schleicher auch in ben Urzmen einer Aurora lag. — Siehe weiter ihm Terte. — So balb fic noch zwen Augen ges schlossen haben, erscheint bie Geschichte seiner ersten Liebe, mit all ihren Leiben und Freuden, ohns Flor.

liert sich, wie es scheint, in diesem Gedanken, und sein Blick bleibt starr auf Auroras Bilde. Die Schlosubr schlägt zehne, und bald darauf eine Stuzuhr neben ihm sieben; das scheint ihn zu wecken. "Wo war ich? rief er laut; wer weckte den Traumer aus dem füßen Traume seiner Borzeit?" — Er erblickt die Uhren neben sich. — "Du? fomm! ich bin dir Dank schuldig." — Er besieht sie einige Augenblicke, läßt sie noch einmahl schlagen, und nimmt sie dann auseinander. Zericho kommt aus seinem Zimmer, und sieht ihm zu; da es Schleicher bemerkt, kehrt er sich um, und macht seine Verbeugung.

Jericho. Schon gut, lag er fich nicht ftobren; ich ging nur einen Augenblick heraus, um frische Luft zu schöpfen. Der Teufel ift los am Hofe.

Schleich er (mit der Uhr beschäftiget). So? — (er zieht ein Stiftchen heraus, und wirft es an die Erde) Verdammt war so ein hunsfott, sches krumm gebognes Stiftchen! es wurde mir Muhe kosten den Bettel da an der Erde wieder zu sinden, so klein und unbedentend an sich selbst ist es, und in dieser Uhr war es allein am ganzen Irregehn schuld; denn da es sich bog, ließ alles nach, und die Näder schleiften. War es noch langer darinnen geblieben, es hatte leicht das ganze schone Wert verderben können (nach einer Pause). Das wahre Vild eines schlechten sich biegenden Sof-

manns! Auf feinem Dorfe, hinter feinen Rrautstauden wurde man ihn taum bemerten, und bier macht er die ganze Maschine verwirrt!

(Jericho ichlägt ihn lächelnd mit der Sand auf den Kopf, und geht wieder in fein Rabinet. In wenig Minuten erscheint Aurora, gang einfach, aber mit dem besten Geschmack gesteicht, eine wahre griechische Schönkeit!)

Aurora. Guten Morgen, mein lieber Mechanifus!

Schleicher (tritt ihr einige Schritte ents gegen und fußt ihr die Sand). Gnadige Grafin!

Aurora. Mein Bater fchicft mich ber, ich foll fie fennen lernen.

Schleicher (halt noch immer ihre Sand feft, und fieht fie mit feiner gewöhnlichen Offensheit unverwandt an).

Autora. Wie haben fie ben uns geschlafen? Schleicher (schwarmerisch). Schon! herrs lich! vortrefflich! — o was ifts doch fur ein hime melweiter Unterschied unter — Traumen und —

Aurora (ihn unterbrechend). Sie waren vermuthlich mude; (lächelnd) aber bennah glaub' ich, fie traumen noch!

Schleicher. Möglich! aber wenn bas traumen beift, fo wunfch' ich nie zu erwachen.

Aurora. Die Augen machen, aber die Sinne fcheinen nicht zu Saufe gu fepn.

Schleicher (fcnell). Sie flogen aus, wie Erasm. Soll. 1. Thi.

die Bienen , und fcwarmen fo gefchaftig um bie Blume , daß fie's gurudtehren barüber vergoffen !

Aurora. Mechanifus! ich werde Schlage waffer hohlen muffen. — Wenn ihr Auge nicht fo friedlich ausfah, beynah konut' ich mich für ihn fürchten; (sie schüttelt feine Sand) be, Wechaniskus! was wollen sie benn?

Soleicher. Was ich will? Grafin! was ich will? — o nur den schonen Verstand mögt'ich haben, ber, seit diese blauen Angen flammen, an ihnen verschwendet worden; ich war der beste Finanzrath in Tentschland!

Aurora (reift fich los, und fehrt fich la. delnd von ihm). Er ift nicht gefcheid.

Schleicher (betrachtet ein Rab ans der Uhr bas er noch in der hand hat). Fast glaub' ichs selbst! benn noch vor zwen Minuten sah ich den Augenblick ein wo es dieser Uhr feblte, und jest kann ich nicht begreifen, in welch Getriebe dieses Rad gehört.

Aurora (fommt gurud). Wie fonnt' ich nun aber folch dummes Zeng reben! und mein Vater fagte boch, fie maren fo ein gescheiber Mann.

Schleicher. Milton war auch ein gescheis ber Mann, und fagte doch vom ersten Weibe: "Anmuth war in allen ibren Schritten, himmel in ihrem Auge, in allen ihren Bewegungen Burde und Liebe!"

Tel 15. 6, 488

Aurora. Run! und was haben sie das wider?

Schleicher. Satt' ich mehr gefagt? Grasfin! als Sie fagten: er ift nicht gescheid? (lacelnb) Abams schoner Berstand scheiterte am himmel in Evas blauen Augen.

(Der Jager Coralli fommt.)

Coralli. Der Abjutant Borft fteigt eben ab; foll ich ihn herauf führen, oder in den Saal? (er hat eine Rose in der Band.)

Anrora. Mein Bater wird doch gleich mit ibm fprechen wollen; er fann berauf tommen (Coralli will abgebn). Coralli, wo blubn diefe Rofen?

Coralli (gibt ihr die Rofe). Ich ftall fie ber Baroneg Atlas; fie empfiehlt fich.

Aurora (lacelnd). Schon wieder ben ider Baronef gewefen?

Coralli. Ich traf ihren Bruder heute fruh auf der Jagd, und mußte mit ihm hinein zum Frühstud; da stand diese Nose, auf der Barones Stude, in einem Asche: sie war die einzige am Stocke, aber es half nichts, sie mußte mein sepn!

Aurora. Und war vielleicht schon für jemanden bestimmt?

Coralli (fieht, ohne eine Mine zu ver-

Aurora (lachelnd). Coralli! — ber Abjutant! — (Coralli geht langfam ab, und fie fteckt bie Rofe an ihren Bufen) Laffen fie ja nichts Schones ben fich febn, Mechanikus! fie febn ich bin wie ein Rind, will alles haben. —

Schleicher (mit Laune). D Grafin! je, ba haben Sie mich gang!

Aurora (lachelnd). Gewiß gang? Mechanitus! Mechanitus! und fie behielten doch wohl kein haar auf ihrem Ropfe, wenn ihnen jedes Madchen, dem fie sagten: da hast du mich gang! eins ausraufen sollte.

Schleicher wollte fich verantworten; aber man borte schon die Sporen des Adjutanten klirren, und Aurora sprang fort, ihn ben ihrem Vater ans zumelden.

Sorst war ein Mann von mehr als gewöhnlicher Größe, start von Knochen, und doch schön gewachsen; hatte eine breite offne Stirn, und ein vielversprechendes Auge. Ein auffallender Zug von stiller Melancholie schien den Stolz in seiner Mine zu mildern, der sonst manchen beym ersten Ansblicke wider ihn eingenommen und zurückgeschreckt haben wurde. Sein Schritt war sest, und unterm Kollet schien ihm ein Serz zu schlagen, das gewiß, auch vor der Mündung einer Kanone, nicht aus dem Takte kam. Er ging vorüber, ohne Schleichern zu bemerken, und in der Thur begegnete ihm Aurora. Sie schien seinen langen Ruß auf ihre Hand nicht versiehn zu wollen, machte die Thur binter ihm zu, und schelte. Mein Vater läßt ih. nen fagen , fagte fie gu Schleichern, fie follten ihre Zeichnungen von Bibralter mit zu Tifche bringen.

Schleicher (sucht in feiner Brieftafche). Wenn fie nicht von gestern auf seiner Schlafstube liegen — fer flugt, und schlägt die Brieftasche zu) Grafin, ich hab' eine Sunde begangen!

Aurora. Mur eine? -

Schleich er (gibt ihr ein Portrait). Rennen Sie biefen ? -

Aurora (freudig). Stuart! o die gute

Schleicher. Mein erster Freund auf der Oberstäche der Erde; der zweyte ist todt! (er tuft ihr die Hand) Ich versprach ihm: im ersten Augenblicke, da ich Sie sehen wurde, Ihnen in seinent Nahmen die Hand zu kuffen; und dieser ist lange porüber.

Aurora. Es geht ihm doch wohl!

Schleicher. Wohl, gnadige Grafin! fehr wohl! er ift Sauptmann ben der Artillerie gu Pe-tersburg, und wird allgemein geliebt.

Aurora. Er verdient es auch, ber gute Stuart! o wir waren ihm alle so herzlich gut und verloren ihn so ungern! Ich weiß am besten wie sich mein Vater über die Rabalen geärgert hat, die sie ihm am Hofe spielten; und er sagte es immer: daß er, mit seiner Figur und Wissenschaften, in jedem andern Dienste sein Gluck besser machen wurde, als ben uns.

Schleicher (freudig). D, wenn du das bortest, Freund! und aus diesem Munde! — (Coralli fomm's)

Aurora (jum Coralli). Mein Bater will ein Glas Bein -

(Coralli gebet).

Aber wie haben fie ihn gefunden und fennen lernen, unfern guten Stuart? -

Schleicher. Er wnrbe mit 150 Mann Artilleriften nach Archangel fommanbirt: und ba ich diefen Safen ju febn munichte, bath ich mies benm Gouvernement aus: mit diefem Rommando babin reifen gu burfen. Wir fabn uns ba faum amenmabl vier und gwangtg Stunden, fo verftanben fich unfee Scelen, und wir fdmuren einander emige Rreundschaft. Ich werde ibn nie vergeffen, meinen Stuart, wie er neben mir bielt auf bem Pferde, ba wir, an einem falten Morgen, bas Ende eines langen Waldes erreichten , und bie Morgenrothe uns, übers Deer ber, ins Ungeficht flammte ! "Aurora! rief er, Aurora!" und ließ Die Sande auf den Gattel finten (er faßt Auroras Sand). Er fprach von Ihnen , gnadige Grafin! und in bem Angenblicke enticblog ich mich : meine Reife von Rufland nach Italien um bundert Deilen gu verlangern, (mit Rochbruck und Befühl) um biefe Aurora gu febn , die einen Stuart gu Thranen bemegen fonnte.

Aurora (bewegt). Buter Stuart, lerne vergeffen, und fen glucklich!

Schleicher. "Aurora!" will ich benfen! rief er, noch ben unserm Abschiede, mir nach; "Aurora!" will ich denken, wenn ich einst eins mahl der Mundung einer Kanone gegenüber stehe, und der Konstabler aufhaut; "Aurora!" — nud wenn meine Seele unsterblich ist: so muß diese Austora gewiß, im Augenblicke drauf, jenseits wieder der erste Gedanke meiner Seligkeit seyn!

Aurora (steht einige Minuten in tiefen Gesbanken, und greift bannnach dem Bilde des Stuart, bas neben ihr auf dem Spiegeltische liegt). Mechasnikus, wie theuer lagt du dir das Bild solch eines Freundes bezahlen?

Schleich er (lachelnb). Und wie theuer wurben Sie es bezahlen?

Aurora (reicht ihm einen Beutel). Es werben gegen 30 Dukaten brinnen fenn; ifts nicht genug, fo follen fie mehr haben.

Schleicher (ernft). Stuart war auch Ihr Freund! fein Bilb war mir fur niemanden feil als fur Sie; und Sie haben mich schon bezahlt!

Aurora. Doch nicht mit der Schaale Caffee bie fie diefen Morgen getrunten? oder mit dem geftrigen Abendbrote? das will ich nicht hoffen?

Schleicher. Brafin! ich verfprach mir eis nen gludlichen Augenblick, in bem ich Sie febn wurde; aber die herablaffende Gute, mit ber Sie nnd Ihr vortrefflicher Vater mich aufnehmen, kount' ich mir nicht versprechen; hier übertraf meine Er. wartung sich selbst. — (Mit einem schnellen San. bedrucke) Ehren Sie mich! und — behalten Sie's! —

(Coralli trägt Wein in das Zimmer des Generals, und fagt im Vorbengehn der Anro, ra was ins Ohr. Sie gibt ihm Schluffel, und verspricht, gleich hinunter zu kommen.)

Schleicher. Eine mahre schone Figur, Ihr Jager! so schon wie ich fie seit langen Zeiten nicht gesehn habe. Sein! Auge verspricht so viel Festigkeit, Gute des herzens, und Treue —

Anrora (sucht einiges Silberwerk aus einem Schranke). Das ift er auch wirklich! und untersuschen sie einmahl seinen Verstand; sie werben ihn gewiß nicht unter bem gemeinen verlieren!

Schleicher. Dem Nahmen nach scheint er ein Italianer.

Anrora (zuckt die Achfel). Unf feiner eis gentlichen Serkunftruht Nacht! aber was kummert uns das? wir find im alle gut; denn er hat ein ganz vortreffliches Serz.

Aurora ging; und Schleicher suchte feine Uhr vollends in Ordnung ju bringen. Er stellte fie eben wieder an ihren Ort; da schlings zwolfe, und ber General kam mit seinem Adjatanten über die Bal-lerie.

# Funftes Rapitel. Schleicher fpist die Obren.

Serico (zum Abjutanten). Ich will mir auch gar nicht mehr die Mube nehmen, und mas fagen! meinetwegen mogen fie Schuhpuger zu Hofrathen, und Stalljungen zu Professern machen. —

Horft. Sorgen fie nicht, Herr General! das in wird bald Rath werden. Der Bediente des Präsident Bogler ist jest Finanzsecretair geworden, und steht in Heirathstraktaten mit einer Rammers jungfer der Ministern; ich wette, wenn sie so stolz ist, wie es scheint, den Sekretair auszuschlagen, so macht man ihn zum Rathe! \*)

Jericho. En was der Donner! -

Sorft. Ruhig, Vater Jericho! wir kommen vielleicht auch bald mit ins Spiel. Sie erinnern sich doch des Vereiters Widerroß? \*\*) ich kenne ihn noch als Stallknecht. Man fagt er habe Luft zum Militär; und wenn er sich noch entschließen sollte die Ausgeberin tes Oberstallmeisters zu heirathen, so kriegen wir ihn vielleicht gar in unser Regiment.

<sup>\*)</sup> J. H. L. M!... vm 23. Aug. 1782.

<sup>\*\*)</sup> A. L. E.... am 9. Sep. 1783

Jericho. Mur nicht fo lange ich Chef bin!
— Es mußte benn fenn, daß der Bereiter dem Fürsten lieber war als Jericho; je nun, fo gehe ich!

Sorft. Freylich muß man feine Leute zu vers forgen wiffen, wein man fie bes Monaths um vier Thater haben will! Will ich meine Pferde nicht felsber pußen, fo muß ich fechse geben; benn ich kann nach so und so viel Jahren keinen Dienst versprechen.

Jerico. 'S ift doch gum Sollwerden!

Sorft. Ein Paar zwar konnte ich verforgen, auf meinen Gutern; gute Neutknechte werden oft schlechte Berwalters! aber Pfarrer, Schulmeister, Gerichtshalter, Gerichtsbiener — Sollt' ich ba so eine Gallerie von Reutknechten aufstellen? Herrlich, Water Jericho, wenn ber, ber befiehlt, und ber, ber gehorcht, einst nach eines herrn Pfeife tanzen mußten; herrlich! —

Jericho (mit Nachbruck). Meine Haare find grau, Baron! aber — wer mie ben Kerl ins Resaiment bringen will — ich seite heute noch einen Trumpf drauf, daß ihnen die Ohren gellen sollen! — (zu Schleichern) Schleicher, du bist ein glucklicher Kerl: legst dich des Abends ruhig auf dein Ohr, und wenns dir wo am Morgen nicht mehr gefällt, so nimmst du deinen Stab, und wanderst.

Schleicher. Dafür bin ich auch im Regifter ber Tittlaturen eine Rull, und in der Rubeil ber Renten eine Randgloffe. - Jerico (flopft ibn auf Adfel). Aber doch ein ehrlicher Mann!

Schleicher. Das verlohnt fich nicht bes Athems, mit dem mans ausspricht!

Bericho. Und beine Runft ? -

Shleicher. Wehrt fich noch fo und fo fur bem Sunger, wie der Bettler fur ben Sunden!

Sorft. Gin Runftler alfo?

Jerico. Ein Mann für Sie, Baron! ein Mechanikus. (Zu Schleichern) Wie steht er mit seinem krummgebognen Hofmanne?

Schleicher. Wie eine fromme Seele mit bem Teufel; wir find geschiedne Leute!

Jericho. D, wenn bag die Fürsten so leicht konnten!

Schleicher. Warum bas nicht? in jedem Lande machft Sanf und Solg!

Jericho. Soren Sies, Baron, wie der Bogel pfeift?

Sorft. Aber nur Trauerspiele! er wird sich feine Pfeife Toback bep uns damit verdienen.

Schleicher. Ich tomme vom Dorfe Berr Abjutant!

Horft. Wenn das der Ton der Bauern ist, so follten sie einmahl ben unserm Karneval ein Koncert pfeisen.

Schleicher. D, das thaten fie mohl! aber fie find nur gu figlich an ben Reblen.

Bericho ging, feiner Gewohnheit nach, vor Tifche noch eine balbe Stunde mit dem Baron in ben Barten fpagieren ; und da fie von Regiments. Angelegenheiten fprachen, bielt fich Schleicher fur übrig, und blieb am Gingange lebnen. Er batte eben feine Betrachtung über den Marcell und Sannibal, wie fie jest da fo friedlich im Marmor neben einander ftanden, die wie Wetterwolfen einft gegen einander brauften, und an den Spigen ib. rer furchtbaren Seere um zwen Belttheile fampf. ten; als auf einmahl ber gange Sof von Pferden und Reutfnechten wimmelte. Es war der Ritter Sarras. "Du fennft mich nicht, Ritter! bachte Schleider, da er ben im vorüber in ben Barten ging, und warft doch in Jahre fo frob, da ich beinen tollen Bengften die Gee verrennte!" - Raum bate ten fich nach und nach Pferde und Menfchen wieber zerfireut, fo fprengte ein wohlgemafteter Mann auf einem machtigen Schimmel zum Thore berein, und flieg, weil foon jedermann wußte daß man um Diefe Zeit den Beneral im Barten traf, an ber Bartenthur ab. Es war ber Dberftallmeifter Sengft. - "Debm' er mir doch einmahl mein Pferd ab! fagte er gu Schleichern, meine Rerls werden gleich Fommen." -

Schleicher hatte faum den Schimmel benm Biget, fo famen der Jager und Reutfnecht nachs gefprengt, aber zugleich auch ber General mit dem Ritter und Abjutanten aus dem Garten, und bes gegnete dem Dberftallmeifter auf der Brude.

Jericho. En was der Donner! ich glaube ihr gebt dem Manne da Pferde zu halten.

Sengft. Wer ift er benn, ber junge Menfch? Jericho. Gin Mann, ben ich mit aller Disftinktion behandelt zu feben wunsche; weil ers versbient!

Sengst. So bitt ich um Vergebung! ift er von Adel?

Jericho. Das nicht; aber er erzählt auf bem Nagel die Minuten her in denen die Signale zu den Schlachten im Spanischen Successionskriege, und in allen dren Schlesischen Kriegen, gegesten worden, und weiß aufs howelch Departement den Bok schießt, wenns em Lande woran hapert.

Sengft. So?

Jerich o. Ja, fo! aber nicht mahr, bas mar fein Mann für euch? he! —

Ein Postzug stolze Braune rollte durch den Hof, und der Kammerherr Zedro sprang aus einem prächtigen Bagen. "Laß rauchern!" rief Jericho dem Coralli nach, der eben zu Tische rief; denn man roch schon von fern die französischen Dele.

## Sechstes Rapitel.

#### Shleicher in Aftivitat.

Die Unterhaltung, ben Lifche, blieb lange fin ben Schranten der Privat-Angelegenheiten, und fo batte Schleicher die iconfte Muffe, auch die feinigen zu beforgen. Er bif fo brav in feine gefüllte Ravaunteule, daß ihm ber Schweiß auf ber Rafe fund, und Rapern und Gardellen ichmammen, in fieben und zwanziger Rheinweine, fo fchnell nach bem gebeitenden Dagen binunter, als mar feine Reble ber Strudel in der Sicilianischen Meerenge. Doch hatte niemand, feit Deffer, Babel und Gla. fer blinkten, ein lautes Wort von ihm gebort, bis endlich das Befprach auf die europaifchen Dachte fam. Der Nitter Sarras fprach befonders mit viel Lebhaftigfeit von verschiednen morgenlandischen Begenden , die er jest durchftrichen, und feste auf jeben nervofen Rinch, ben biefer Belegenbeit ein Blas Burgunder. "Aber die rufifche Seemacht, folog er endlich feine Deflamagion, ben meinem End! bas ift jest gewiß die formidabelfte auf ber gangen befahrnen Gee! Es ift jum Staunen , die Gume men gu boren, die jabrlich brauf verwendet werden!

und ich weiß nicht wie viel vorm Jahre, ba ich in Archangel war, Kriegeschiffe vom Stapel liefen. -

"Zwolfe! fagte Schleicher, und drey Fregatten!" Jebermann horchte, und betrachtete ihn mit großen Augen; Harras war felbst so überrascht, daß er das Glas, schon auf dem halben Wege zum Munde, wieder hin seste.

Jericho (lachend). Da fag' einer eine Lige, wo der baben ift! hatte ihn der Teufel auch bort?

Schleicher. Ja! ich baute die neuen Mafchinen, die Schiffe in den hafen zu ziehn; wennfich vielleicht der edle Nitter ihrer erinnern?

Sarras. Nathrlich! ich habe fie gefehn! erft wurden fie von Thieren gezogen, nun zieht fie ein Strudel; und man fagt' es wurde weit sichrer fenn, und viel erspart werden.

Schleicher. Gegen fiebengig Saufend Rus bet jahrlich.

Bedro. Und was war ihre Belohnung ?

Schleicher (lachelnb). Neib! Bnabiger Berr, ich hatte gu thun, baf ich mit gangen Anochen bas von fam.

Sarras (ber ihn indest aufmerklam betrach. tet). Das Geficht ift mir bekannt; und bennah glaub' ich, ich hab' ihn felbst dort gesehn.

Schleicher. Im Borbenfahren, ebler Nite ter; Sie speisten den einen Zag am Bord der Proferpine, beym Kapitan Hoga. Ihre Bengste wurden schen von Gefrach der Kanonen, und gingen mit Ihnen burch, gerade nach der Gee; aber ich warf ihnen einen Schlagbaum vor.

Sarras (fpringt auf). Ja, ben meinem Eib! Mann, Du warft es; und kamft mir damahls fo schnell aus den Augen, daß ich dir nicht einmahl danken konnte. '(Er umarmt Schleichern) Rechne auf meine reellste Dankbarkeit!

Schleicher. Ich that meine Schuldigkeit, edler Ritter!

Aurora. Schleicher hat auch dort dem Stusart gefehn, gnadiger Bater!

Sarras. Ich auch! gnabige Grafin; ich

Jericho. Wirtlich? wie gehts benn ber ehre lichen Geele?

Sarras. Vortrefflich, Berr Graf! Er macht ordentlich Epoche unter dem Artillerieforps, und legte eben im Archangel verschiedne importante Fesflungswerfe an.

Jericho. hort ibrs? 3' jum Tollwerben! — Ben uns nugen die Leute nichts, und in andern Ländern machen sie Figur. Entweder sind wir allein flug, und alle unfre Nachbarn vernagelt, oder umgekehrt! (bitter lachend) Wir mögen in eisnen schönen Kredit ben ihnen stehn, daß wir solsche Manner so leicht vergessen!

Sarras (nach einer langen allgemeinen Paufe). Er wird nun geheirathet haben; Stuart.

Shleider. Rein!

Sarras. Wenigstens bief es bamabls für gewiß fo; und die Parthie sollte febr vortheilhaft fepn.

Schleicher. Ja, so bieß es! Er sollte bie Beliebte bes Fursten Ambabus heirathen, und als Major zur Suice kommen; aber er hats ausgesschlagen.

## Siebentes Rapitel.

#### Schleicher wirb vertraut.

Es ist eine sonderbar angenehme Empfindung, um gute Menschen zu sepn, und sich ihnen angenehm zu machen! Ich weiß ihr keinen Nahmen zu geben. Sie hat nicht den Rausch der Liebe, der oft, ungefühlt, die glücklichste Minute mit hinreißt, eh die Sinne sie fassen, und unter den Empfindungen haustren tragen konnen; und doch ist es schon mehr als die trockne Freundschaft. Sie hat, da sie mit keinem eignen Interesse in Rollision kommt, ihren Grund bloß im moralisch guten Gefühl.

So wars Schleichern, da die Grafin Aurora nach Tische ihm dieses und jenes bausliche Geschäfte übertrug; weil ihr Vater den Kaffee im Garten trinken wollte. Es wurd' ihm alles so leicht, war

ibm fo hell in der Geele, und er that ordentlich folg barauf, wenn et jagen fonnte : bie Grafin bat mirs befohlen. Ben biefer Belegenheit lernte er auch den Coralli naber fennen, fand wirflich, baß Aurora nicht zu viel zu feinem Lobe gefagt. und begann ichon unwillig auf bas Glud zu mere ben , daß es ihn fo unterm Dachsrangen vergeffen au haben ichien. Doch ftreifte der Ritter Sarras in ben Stallen umber, und mufterte Pferde; ru= big ichlief der alte Bericho fein Mittagsichlafchen, und feine Tochter unterhielt fich mit den Soflingen: aber einfam wandelte der gute Baron Sorft in ben bunteln Buchengangen umber, und fein Auge fchien den Sand ju gablen. Unwillig macht er nun icon den vierten Seftel an feinem Rollett auf , und doch wollt es ibm nicht anders werden; benn nicht bee Tofajer des alten Jericho, nicht feine Rapaune battens ibm zu enge gemacht; aber das Ange feiner Toch. ter. - Schleicher begegnete ibm, und wollte ausweichen; aber er hatte ihn icon bemerft, und ftand. "Sie fteben ja fo verlaffen da, Berr Bavon! fagte er, wie Fint ben Magen, und ber Rit. ter laßt fich auf dem Sofe Ihre Pferde vorreuten."

Sorft. Mag er! meine Pferde find nicht fcon, aber brav; renten Sie mir lieber andre Bedanten vor.

Schleicher. D, Baron! Ihre Gebanken find gewiß fo gut, daß die meinigen bazu verhalten wurden, wie eine Berglampe jum Silberblick. —

Borft. Mogen fie; finds boch andre! -

Schleicher. Ift bas ichen ausgemacht? und wenn sies nun nicht waren? wenn auch unfre Bedanken sich begegneten, wie wir? — Lieber Baron! es gibt Puncte in ber Welt wo bie Bedanken zusammen schießen, wie Sonnenstrahlen im Brennspieget; sollten die Ihrigen allein vorben treffen?

Sorft. Und diefer Punct?

Schleicher. Sie follen mich fur einen Dummfopf halten, wenn ich ihn nicht treffe! -- Die Grafin.

Sorft (lebrt fich von ihm). Wenn alle Rusgeln fo gut trafen, fo mochtes der Tenfel Golbat fepn!

Schleicher. Ich bin eine Rull unter ben Menschen? aber Augen habe ich, bas febn Sie, und ein Berg werden Sie mir boch auch gutrauen?

Sorft (faßt schnell seine Sand). Ja, und auf Shre, kein schlechtes! bavon sollen Sie gleich ben Beweis haben; kommen Sie!

Sie gingen tiefer in den Barten, brannten ihre Pfeisen an, und Sorst fuhr fort: "Ich bin ein gebohrner Soldat! Meine Mutter gebahr mich im Felde, und in eben der Stunde schmetterte eine-Ranonenkugel meinem Vater den Ropf. Sie können leicht einsehn, daß dieses hinreichend war, mir den Weg, auf dem ich bis zum Abjutanten gekommen bin, unendlich sauer zu machen. Unste

Buter waren burch ben Rrieg ruinirt, und ich mußte mir manch raubes Lufteden unter die Rafe gebn laffen, batte oft Gold auf bem Ropfe und Wind im Beutel; bis mir endlich vorm Rabre. burch den Sod meines Onfels, zwen betrachtliche Buter gufielen. Mun glaubte ich auf dem Puncte ju fenn, wo man ohne Schwindel, feinen Lieb. lingswünschen den Bugel laffen darf, und ließ eis ne Leidenschaft in mir aufwachen, die ich fcon feit Nabren unter mir gehalten batte. Die Liebe bes alten Benerals, um den ich, wie Gie febn merden, bennab taglich fenn muß, ließ mich hoffen meinen Debenbublern die Mage zu halten, und fo mar ich benn oft icon fo fubn mir wirflich gu ichmeicheln : ich fen nicht in der ungludlichften Stunde gebobren, ob es gleich die Sterbestunde meines Baters war. Aber das Dladden ift ein mabres Bunderwerf ber Ratur! Sie peinigt uns alle mit Bute, und fest einen oft fo in Berlegenheit, daß man nicht weiß, ob man ibr um den Sals fallen ober fich ibr gu Rugen werfen foll; bis auf einen gemiffen Punct, wo fich ibr ganges Wefen zu verandern, und fie fich felbft zu verleugnen fcbeint. - Schleicher! fubr er, nach einem furgem Schweigen fort, ich babe am Alten gemerft, baß Gie menigstens fo bald nicht aus diefem Saufe tommen, und da bas ben fie gewiß Belegenheit tiefer in das Berg die. fer Aurora gu febn! - (er reicht ibm die Band).

Schleicher. 3ch merks, Sie wollen fo eine Art von Spion aus mir machen! ein ionend Erzt und eine klingende Schelle! ein Echo ber halb. lauten Seufzer — nicht fo?

Sorft. Ich will Ihnen nichts verfprechen, benn ich glaube ich wurde Sie beleidigen, wenn Ihnen meine Freundschaft fein Preif ift. —

Schleicher. Gut lieber Baron! ich habe Sie vom ersten Augenblicke an geliebt, und so lange ich ein ehrlicher Kert daben bleiben fann, verspresche ich Ihnen alles; fann ich aber das nicht, so haben Sie auch vom Lallen meiner Zunge nicht so viel Verständliches zu versprechen, als vom Klirzen Ihrer Sporn.

Sorft ftand in tiefen Gedanken, und, mit ihe rem naturlichen leichten geflügelten Schritt, fam Aurora von der Thur ber. "Es wird Tag !" fagte Schleicher und richtete den Baron auf.

Horst (in diesen Anblick verloren). Ihr Raster riß das Fenster auf, da sie zur Welt war, und beibete; das schönste Morgenroth strabtt' ihm ente gegen, und er hieß sie Aurora! Aber mit der Sonone ging ihre Mutter unter. So theuer hielt die Natur diese werdende Schönheit! — D, sieh! — welche Pracht!

Schleicher. Und wenn ich hundert Augen batt', ich fonnte nicht mehr febn.

Sorft. Ihr Fuß icheint faum die Erde gu berühren, aber ihr Ange die Welt anzubrennen. Aurora (noch in der Ferne). Run, meine Berrn! ich glaube fie figwartifiren ?

Schleicher. Es war eine grimmig falte Macht, in der Siegwart auf dem Grabe feiner Mariane erfrohr; wir laufen Gefahr in der Sonene zu verbrennen!

Anrora (wirft Schleichern eine Rose an den Ropf). Aber, lieber Baron! wie der Ritter ihren armen Braunen peinigt! er follte über eine Wagendeichfel sesen.

Sorft (fchnell auffahrend). Und er wollte nicht?

Aurora (halt ihn ben der Hand). Was für unbiegfame wilde Geschöpfe send ihr Manner! nicht wahr, da wollten Sie nun gleich fort, und entweder den armen Braunen noch mehr qualen oder selbst den hals brechen? Sie follon bleiben!

Sorft. Aber der Ritter fann benfen, mein Bant fest nicht!

Aurora. Der Stolg! — Aber er hat geest! und ich weiß nicht mehr die Zahl Teufel, bepbenen der Aitter versicherte: er sese so leicht und gut als fein arabischer Hengs.

Sorft blieb.

## Achtes Kapitel.

Schleicher, in Betrachtung über bie Michtigkeit ber herrlichkeiten ber Belt.

Aber Schleicher hatte fich indeß durch eine Selten . Allee fortgeschlichen, und hielt uber verfchiedne tofmologische Begenftande eine tomifche Bilberjagb. Er war bennah bis zu den Unwendungen, als ibn die Stimme bes Sarras forte. Er wollte gefdwind wiffen, wo der Adjutant war, und Schleicher fubl. te feinen Beruf es ibm ju fagen. Lange fuchten fie im Garten umber, und Schleicher wußte nun burch nicht's mehr vom Sannenwaldchen ibn abguhalten, als daß er das Gefprach auf die Pferde wendete. Run mar Sarras in feiner Sphare! Schleicher bachte frenlich an nichts weniger als an Pferde, borte faum den Rlang ber Worte, die ibn fo wenig kummerten als ben Ritter eine Abbandlung über die Lunulam Hipocratis, und antwortete oft fo querfelbein, bas ber Ritter feinen Berftand in diefem Stude tief unterm Berftande feines bummften Stalljungens finden mochte; aber er erreichte doch feinen Endzweck, und der Adjutant wurde vergeffen. Indes batte nun auch ber alte Bericho ausgeschlafen, und mit feiner Erfcheis

nung im Garten gog fich bie Befellicaft gufommen. Bericho war gang Dhr, Sarras unerschöpflich in Ergablungen, und Schleicher, als ein lebendiger Almanach, erfüllte die Luden oft mit fo trodinen Mabrheiten , baf bie Boffinge batten den Dhrenamang befommen mogen. Aber mas fummerte fich Schleicher um die Soffinge, die, wie er fich ausbrudte, mit einem Ropfe voll windiger Projette fich folafen legen, und in politifchem Beishunger er. wachen ? - "Freund! rief der alte Beneral, und brudte dem Ritter die Sand, ba er fich nach ber untergebenden Sonne umfab , Freund! Sie haben mir beute einen waren gludlichen Sag gemacht, beren ich, ben ber jezigen Ronftellation wenig babe! und wenn Sie auch in der Liebe gegen mich Abrem braven Bater gleich merden wollen, wie Gie es in Ihrem gangen Befen find , fo befuchen Sie mich ja recht oft !" -

Sarras. So oft und lange es möglich ift, ohne daß ich Ihnen als Gespenst erscheinen muß. te. —

Jericho. Wie fo? Sie bleiben boch ben

Sarr as (mit Nachbruck). Wenn ich finde was ich feit zwen Jahren nun, in sieben und zwanzig Neichen, die ich durchstriech, umsonst zu vergesen suchte, so hangt kein Dieb fester am Galgen als ich an diesen Gegenden; find' ichs nicht — so

macht Sans Sarras mit feinem Freund Emo, von Benedig aus, eine Fahrt in ben Archipelagus!

In den Archipelagus mit Dir! mochten bie Bofflinge benten, und jeder gog nach feiner Art ein fo fchmalbifch Geficht, wie einer, dem auf der Quere further Efelswiese ein Glanbiger begegnet.

"Aber meine Pferde muß ich Ihnen doch zeis gen! fubr harras fort! denn ich bin gewiß alleweile fo beritten als mander Furft nicht." —

Jericho. Das thun Sie boch ja, Ritter! Sie wissen, es macht mir Spas. — Ift Ihr Stall jest start?

Sarras. Das eben nicht; aber, auf Ehre schon und brav! Zehn Studt find schon gestern auf mein Raubnest voran, zwey Zuge von vieren, und sechs Klepper habe ich noch ben mir; die sollen gleich ihre Auswartung machen. —

Jeder zog fich nach der Gartenthur zurud, und machte Anstalt zum Aufbruche; indem trabten vier Rappen vor einer leichten Chaise zum Thore herein.

Sarras. Sier habe ich die Ehre zu prafentiren vier fpanische Sengste; gebohren zu St. Jago be Compostell in Gallizien; ich nenne sie nur die Mohren.

Jerico. En was den Donner! das find fcone Baule! Die fie braufen.

Sarras. Und der Trab, Bater! der Trab.

Sie konnen ihr Baterland nicht vergeffen, und icheinen den teutschen Boden zu verachten.

Bier ichbne Falbenhengste tangten, mit einem prachtigen englischen Reisewagen, wiehernd über ben Sof.

Sarras. Das find Rogallen! ben ihnen braucht man weder Sorn noch Peitsche; benn fie melben fich auf eine Biertelmeile felbft.

Songft. Schabe! ewig fcabe, baf es nicht fechfe find!

Sarras (haftig). Und warum fchabe?

Sengft. Unfer Furft liebt biefe Farbe außere ordentlich; ba mare ein guter Sandel zu machen, wenn fie Ihnen feil find.

Sarras. Mirklich; liebt ber Furft jest Falben? Die übrigen bren, bie jum Zuge gehören, find schon gestern voraus; wenn Sie meinen, fo fann ich fie ihm einwahl vorfahren.

Se ng ft. Das haben Sie nicht nothig! wollen Sie mir nur fagen , was fie toften, fo laffe ich fie abhoblen.

Sarras (auffahrend). Was? ich foll fie nicht bem Fürsten selbst vorfahren? nicht wenigstens berher reuten, wenn er das erstemahl damit fahre, und meine Freude daran haben, wie er sie liebt und bewundert? Ich branche das Geld eures Fürsten nicht; die Sengste sind mein!

Sengft. Wie Sies nun gleich nehmen tonnen, Ritter! mir tanns ja allemahl lieber fenn, wenn Sie

fle felbft an den Furften prafentiren wollen; ich bachte Sie nur ber Weittauftigfeiten zu überheben.

Sarras. 3d verftebs fcon! -

Gin Paar Rentfnechte brachten einen großen Golbfuchs, mit weiffer Bleffe und hinterfuffen, und einen noch größeren hechtschimmel, mit weifen Extremitaten.

Sarras. Zwen achte Britten, Gerr General! Was man brav nennen fann, finden fie an
diefen Gaulen. Bepde fuchen ihres Gleichen! im
gelagnem Galopp der Schimmel, und der Fuchs
im mächtigen Trabe. Wollen Sie sich auffegen? meine herrn! ich mochte gern einmahl groß thun!

Der Rammerherr dankte; aber der Stallmeister seite sich auf den Schimmel und der Adjudant auf den Fuchs. Beyde waren nnerschöpflich in Lobeserhebungen, und der alte Jericho lebte ganz für Freude; über den Fuchs, weil er sich daben seines braven Hno erinnerte, der ihm ben Molwiz unsterm Leibe todt geschossen worden. Der Stallmeisster ließ seinen Schimmel, und horst seinen Brausnen vorsühren; und des Reutens und Wunderns würde wahrscheinlich sobald noch kein Ende geworzben senn, wenn nicht ein neuer Auftritt eine Dieversion gemacht hätte.

Es war eine fcone englisirte metlenburger Stute; lichtbraun, mit schwarzen Extremitaten, und einem weiffen Sterne zwischen ben Augen; und die ftolgen Britten ichienen bennabe vergeffen gu werben, über biefer teutichen Schonbert.

"Edon wie ein Madchen! rief ber Nitter, und faprizios wie ein Hollander! aber dort fommt eine Nasse, die mit dem Sturmwind um die Wette rennt."

Es war ein Dottergelber Tartar, und ein pohle nischer Fuchs.

Harras. Bepbe gleich an Ingenden, und von inglaublicher Dauer. Db der Tartar nicht ausesieht, als ob er unmittelbar über den Raufasus hergerennt fam, und beute noch in Coimbra seyn müßte? ich hab' ihn noch kein Dhr bewegen sehen, und nenne ihn nur — den Spis. Und der Pohle scheit mit der Natur zu grollen, daß sie ihm keine Flügel gegeben hat; er ist schnell wie ein Gedanke und ich nenne ihn nur — den Vogel. — Aber an diesen allen hängt meine Seele nicht! fuhr er läschelnd fort; die Krone sehlt noch!

Und indem brachten zwen Stallfnechte einen unbandigen fastanienbraunen Bengst, oder vielmehr ber Sengst sie, zum Thore berein geschleift, daß bie Riefelsteine unter feinen Sufen seufzten.

Jericho. En was der Donner ift denn bas fur eine Beffie?

Sarras. Ein gebohrner Araber, Berr Beneral! ich habe ihn von unferm Grofmeifter in Balette, gegen zwep danifche Stuten getauscht, die mich, auf Ehre, zwenhundert Dufaten tofteten; und es reut mich nicht!

Jericho. Gin mahrer Teufel!

Sarras. Das ist er! aber mich und diesen Teusel trennt nichts als der Tod. Alle Laster und alle Tugenden scheinen auf die sonderbarste Weise in dieser Bestie vereinigt zu seyn; er schmeist und beist; bott und baumt; aber lassen Sie jenen Wald ansbrennen, er geht durch! hesen sie mit ihm in die Mordsee; er läßt sie nicht sinken! und sollt' er sich mit den Zähnen durch die Eisschollen beissen. Und in der Flucht — bey meinem End! wie aus der Pistole geschossen! —

"Ich muß eilen, fuhr er fort, fonst verliert er volleuds sein Bischen Geduld. Er nahm Absschied. Befehlen Sie noch heute eine Nose aus meinem Garten? fagt' er zur Aurora, und in 30 Minuten (sein Schloß lag zwen Stunden von Weidenburg) bin ich damit an ihrem Thore."

Aurora. Ich mußte Sie und ihr Pferd haffen! morgen follen Sie und ihre Rose mir lieb fepn; aber auf heute verbitte ich sie herzlich.

Sarras. Ich ehre Ihre Bunfche, wie meinen End ! -

Er ließ alle feine Leute voran, und nahm den Araber felbst. Er schnob und baumte; aber im bochften Baumen schwang Sarras sich auf. "Den Bindhund bezahl' ich mit taufend Dukaten, der mich einhohlt!" rief er, und war in zwep Sagen zum Thor hinaus. Der Dberstallmeister und Rammerherr empfahlen sich gleichfalls, und tranrend schwenkste zulest der gute Baron sich auf seinen Braunen; ba wars auf einmahl dem alten Jericho so einsam, und er dachte wieder an seinen Schleicher, der unter ber Pferder Romodie ganz vergessen worden war. Dart Iehnte er unter einer Schuppe, und sah einem arbeitenden Maurer zu. Jericho rief, und fragte ibn: was er dort habe. "Ich hatte da so meine Betrachtungen über die Richtigkeit der Herrlichkeisten der Welt; sagte er lächelnd; dort haut ihr Maurer, aus einer zerbrochenen Statue der Bez uus, einen Sautrog!"

### Meuntes Kapitel.

Schleicher fangt an fich zu entwickeln.

Er feste sich mit jedem Tage in der Gunst dies fes Sauses' fester, und spielte bald, unter dem Schwalle der glanzenden Soflinge, von denen es bennah täglich wimmelte, keine alltägliche Rolle. Seine Figur war überhaupt nicht schlecht, und stach jest unter dem neuen Rocke, den ihm der alte Beneral hatte machen lassen, mehr hervor; sein ehrliches offnes Besicht, der feste Blick, mit

bem er jedermann in die Augen fab , die guten gefunden Urtheile, die er uber Dinge fallte, die aufferbalb der Bemifphare feines Biffens ju liegen ichienen , die edle Frenmuthigfeit , mit der er fich quedruckte, und die Uneigennutigfeit in allen feinen Sandlungen, erwarben ibm Achtung, Bertrauen und Liebe ; und feine Kertigfeit in Sprachen , Din. fit und Dableren, machten fein Simmer bennab gum Lieblings . Aufenthalte der Aurora. Gine Unterres bung mit dem Doftor Spro, bem Sausmedifus des Brafen, feste ibn vollends ins Licht. Es betraf einige philosophische iMaterien, besonders von Frenheit und Moralitat; von bildlichen Ideen und Ideen des reinen Berftandes - woben felbft ber Doftor, ein Mann von tiefen Wiffenschaften, faunte, fo belle Begriffe ben einem fogenannten Dechanifus au finden; denn er fab, bag er den Wolf, Leib= nis, Locke und des Cartes, nicht blog den Rahmen nach fannte. Plattner war ja fein Lehrmeifter gewefen! - Und als es bavon, und von ben franfen Augen der Welt überhaupt, auch auf die Franfen Augen bes alten Jericho fam, fprach er mit eben ber Fertigfeit vom Baue bes menfchlichen Auges, von feinen Theilen, von der Brechnung der Lichtstrablen und von der Mechanif des Gebens über. haupt zc. als wenn er in feinem Leben Augen gu Duzenden gemacht batte ; daß Jericho feine Borte fo begierig verschlang, wie ein hungeriger Rater eine Familie Manfe.

Von ber Seite kannte ihn Jerico noch nicht; er hatte ihn wohl fur einen gescheiden Ropf gehalten; aber: "was Teufell fagte er, ba fich der Dotter empfohlen batte, Schleicher, ich glaube gar Sie haben fludirt?" —

Schleicher. Leiber, herr Braf! Sie brin. gen mich hier auf eine Epoche meines Lebens, an die ich mich nie ohne Trauren und Seufzer erinnern faun.

Jericho. Kurios! und das fagen Sie wirklich mit so einem berzlichen Seufzer, als wars ber dummste Streich, den Sie in ihrem Leben gemacht hatten; nein, nein! nur Schade freylich, daß sie nicht in Ihrem rechten Fache sind; aber das wollen wir schon überlegen, und ich werde Sie sodann gewiß auf den Plaß bringen, wo man Sie kennen lernen soll.

Schleicher. D, in allen Fachern, wo Sie mich vielleicht glucklich zu machen benten konnten, war ich schon in meinem drepfigsten Jahre verungluckt! und ist irgend eine Gnade, um die ich Sie bitten darf, so ist es diese: überlassen Sie mich mir selbst! denn ich nupe nichts für die Welt, sobald ich mich mit was anderm als mit Korpern beschäftigen foll.

Jericho. Aber, zum Donner! Da bleiben ja Talente vergraben, die auf jeden Fall nupen konnen? Sole ich er. Wenn ich mir nun aber zu behaupten getraue: daß man juft Leute mit folden Zalenten, wie ber herr General die Gnade haben an mir zu finden, nicht haben mag?

Jerich . Das mogt' ich boren!

Schleicher. Man will Menschen haben, bie handeln und nicht benten, leiden und nicht benten, leiden und nicht schrenen, sehorchen und nicht fragen: warum? glauben und nicht überzeugt senn wollen; kurz, herr Graf! Maschinen wollen sie haben; und (lächelnd) ich mache Maschinen, aber der große Werkmeister machte gewiß keine! versteht sich, zu denen er sagte: geht, und send herr der Erde!

Jericho. Aber, zum Teufel! das follt auch einen schönen Spektakel geben, wenn, zum Benspiel, meine Regimenter fragen durften, wenn ich sie rechts um machen lasse? wenn ich sie defiliren lasse: warum ich sie nicht gerade ausmarschiren lasse? oder jeder nach seinem Gutbunken, oder sonstigen Einfalle, marschiren wollte?

Schleicher. Verzeihen Sie, herr Graft ich benke mir Regimenter Soldaten als einen einzisgen Körper, bessen Scele der kommandirende General ist; bieser hat Nechenschaft von dem ihm unstergeordneten Körper und seinen Bewegungen zu geben, wie jeder einzelne Mensch von dem seinigen!

und ich bin überzeugt, Berr General! wenn der Ronig, ober Ihr fonstiger Borgefester Sie fragt: warum haft du deine Regimenter so und nicht and ders gestellt? und sie so und nicht anders ihre Bewegungen machen laffen? so werden gewiß Ihre Urfachen die lesten Worte der Frage verschlingen, die, nach Ihrer Uiberzeugung, die besten waren.

Jerich o. Naturlich! das hieß ich fonft ohne Ropf gehandelt!

Schleicher. Bater Salomo fprach feine großre Wahrheit, als diefe: der Rorper ift Da. fchine! aber die Secle nie! denn in ibr liegt das . Bermogen zu vergleichen, ju fobließen, und nach Brunden gu handeln. Aus Rorper und Seele nun befieht aber ber Menfch; ift es gewiß daß die Ror. per den Seelen untergeordnet fenn muffen, und vom großen Werfmeifter ihnen wirflich, nach alfer Bufammenftimmung feiner Endzwede, untergeordnet maren; fo fann und follte auch der Denfc , einzeln und in feinem Berbaltniffe mit der übrigen Welt, nie Dafchine fenn! - Aber ich febre jum ohne Ropf handeln gurud; und da, da liegts eben! das ift die Urfache, wo nicht gar eine noch ichlechtere, nabmlid Bosbeit, warum immer die großern Menfchen die fleinern fo gern ju Maschinen machen mogten! benn bas find bie beften Schaafe in der Berede, die nicht blocken. wenn fie gefcheren werben.

Berico. Da baben fie recht! ben meiner Secle, recht! fo die Drabtpuppen, meinen fie, Speichelleder, Ruchsichwanger und Jaherens, Die, wenn die Großen die Magens überladen baben, frieren , und fprechen : es ift falt brauffen! mit tiefen Bucflingen, und unterthanigen Dinfeleyn, binau fegen : bu, grimmig falt! wenn gleich uns auf ben Erergierplaßen, und bem Bauer in feinem Weinberge, Sonne und Arbeit mehr Schweiß aus dem Leibe preft, als Goldat und Bauer in acht Tagen Bier bezahlen fann ; ba fie eigentlich fagen follten : nein! es ift nicht falt! Em, haben ben Dagen überladen! wenn fie fich nicht fur dem finftern Beficht fürchteten. Richt mabr, fo meinen fies ? - Aber - das find nun einmabl Dummerenen, die wir benbe nicht anders machen werden; erzählen fie mir lieber wie ihr Studium ablief, und was es eigentlich mar ?

Schleicher. Theologie. Mein Vater, ein ehrlicher Sandelsmann, bestimmte mich von Jugend auf dazu. Ich kannte keinen Vorzug den eine Wissenschaft vor der andern haben könnte, und lernte mein theologisches A. B. C. mit der größten Gebuld, allein schon im A. B. ab, gerieth ich ins Stocken. Ich fragte meinen Lehrer zu viel, und mit meinem angebohrnen Feuer, daß er endlich ungedustig wurde, und mir einst, da es mir damabls unglaublich vorkam, daß Vileams Esel sollte geresbet haben, mit Maulschellen bemonstrirte! daß ich

es glauben muffe, weil es in ber Bibel febe. 36 fage : bamable fam mire unglaublich vor , benn ich war ein Anabe ; nach der Zeit wohl, bab' ich ein. febn lernen, bag mancher Efel oft mehr fpricht als ber gescheibefte Mann, und meinem Lebrer in ber Erde noch feine Dbrfeige vergeben, und meine Un. gezogenheit abgebethen. Rach und nach perfernt' ich bas Fragen; benn mir ging felbft ein Licht auf. Auf Schulen ließ ich feinen meiner Mitfduler mir por, und Mathematil war icon damable mein Liebling, weil in ihr alles unwidersprechlich bewiefen wird; aber je naber bie Beit ber atademifchen Jahre beran rudte, je durftiger murbe meine Gee. Te nach einer vollfommenen Weltweisbeit, von bee mir bie und ba ein mir noch unbegreiflicher Strabt. aus ben alten Grieden und Romern, entgegenffammte. Sie fam, die gluckliche Zeit! nach der ich mich mebr gefebnt batte als mancher Brautigam, am Ende ber Brautnacht, nach ber andern ; die Beit, ba ich in Leipzig ben Mann borte, der über die gange wirkliche und methaphififche Welt, und über mich felbft, ein gang neues Licht goß, bag es wie Schladen von meinen Augen fiel; und die Theologie, die ich nun nach und nach mit den philosophischen Wiffenschaften verband, wurde mir, aus tem Munbe des herrlichften Mannes, den ich in diefem Rathe fenne, fo anmuthig und leicht, daß ich mich, nach faum dren Jahren, einen gemachten Mann bunfte. 3ch febrte in mein Baterland guruch, bas

frentich gegen das schone cultivirte Sachfen infam abstach, und mir anfangs gar nicht wieder schmeschen wollte; aber, es mußte senn! und mein Wisderstreber lag bald unter mir überwunden. 3ch presdigte mit Benfall, man staunte mich an, und — Bileams Esel war vergessen! aber —

Jerich o. Saba! ich merts fcon, bas aber; ba machte der junge Berr fo einen gewiffen dummen Streich, nicht fo?

Schleicher. Bitt' um Bergebung, gnabiger herr! das nicht; fondern meine ganze Philofophie war ein dummer Streich. Aber Sie werden
wohl ungeduldig? und ich bin noch nicht halb gegen das Ende.

Jericho. Rein, nein, Schleicher! (er fieht nach ber Uhr) D, wir haben noch eine gute halbe Stunde Zeit! und so was kann mir ordentlich Spaß machen; alfo! bas aber?

Schleicher. War das unerwartetste das mir in meinem Leben aufgestoßen. Um in einem kleinen Stadtchen als Diakonns aufzutreten, sollte ich mich examiniren lassen. Mir siel es nicht ein mich etwan zu diesem Examen vorzubereiten: behüsthe der himmel! Einige gute Freunde zwar, die mich und meine Examinatores besser kennen mogten als ich, riethen mir: mich mit h...ts Labellen, und dieser und jener bekannt zu machen; aber das war mir zum Lachen. Mit der größten Freudigkeit und Rube stellte ich mich, in meine Lugend und in den

auf diefe Stunde mit 16 Gr. bezahlten Mantel gebult, benen bochwurdigen Bachtern in Bion gegenuber, und erwartete ibre Fragen mit Ungedutd. Briechifch floß von meiner Bunge wie Waffer, und ich mertte daß ich ichon Reid unter meinen Conforten erwecte; als mir auf einmahl ber gwente Era. minator die unerwartete fcbreckliche Frage entgegen bonnerte: wie viel find fymbolifche Bucher! -Das batte ich wirklich vergeffen, und - ba ffand benn ber wohlweise Randidat, und faunte die Bach. ter in Bion an, mehr aber noch ftaunten die übrigen Affeffores, die mich bis jest für ein wahres Dieteor in ber Gottesgelabrtbeit gehalten baben mogten, mich an, da ich auf einmabl fo ftill murbe. fer Rebler mar vielleicht noch zu bedecken gemefen, aber meine Anfrichtigfeit machte bas Unglud vollfommen: benn ich fagte fren beraus: daß ich es fonne aus der Acht gelaffen haben; "plane nelcit!,, rief der eine, fpottifch lachend : ,,tein Brundbegriff ber driftlichen Religion fen? brummte ber andre, und er muß doch darüber fcworen ; baf er nichts lebren, mas nicht damit übereinstimmt, und felbft nicht glauben und fur mahr balten will, als was barinnen gu' glanben und fur mabr gu halten anbefohlen ift?" - "Anch bie Geschichte von Bi-Teams Efel ?" - rief ich lachelnd; benn bie fand mir in dem Augenblicke fo bell vor meiner Geele, wie einft die rothen Rleden von den Ohrfeigen meis nes Lebrers auf meinem Baden, mit benen er mir

ihre Glaubwurdigfeit bemonstriven wollen. Das blies nun vollends Larm unter ihnen! das wurde mir für eine unerhörte Frechheit ausgelegt, und ich formlich abgewiesen.

Jerico. Das war aber auch infam fplzig gefragt! und nun? -

Schleicher. Je nun, ich zuette bie Ucha fel, neigte mich, und ging bavon. Sie fonnen glauben daß diefer Streich in meinem Baterlande, wo man mich noch vor einigen Tagen fur ein lumen mundi gehalten, und eine alte Dubme von mir fcon die bitterften Freudenthranen über mich vergoffen , indem fie mich fcon (verftebt fich : im Traume) als Superintendent gefeben batte, fcrefliches Auffeben machte; daß die moblweifen ehrenfesten Berrn des Raths mich bereits gum Goldaten ausgezeichnet hatten, und die Baffenjungen mit Ringern auf mich zeigten; aber bas alles beugte meinen Muth noch lange nicht! ich pafte in aller Stille meinen Roffer, wanderte wieder nach meinem icho. nen Cachfen, wo mirs einft fo wohl gegangen war, und ftudirte gu Wittenberg die Rechte.

Berico. Das macht' er flug! -

Schleicher. Wohl! aber ich fand bald, baß auch in den Nechten leiber noch allzuviel Zwensfelhaftes und Widersprechendes sen, wo die Billigsteit schweigen, und der gefunde Menschenverstand faunen muß, und mir eckelte balb auch dafür.

Wovon lebt größtentheils ber Abvofat? von unbeftimmten Rechtsfallen! Wie ifts moglich, bag zwen Partenen jugleich recht und zugleich nicht recht ba. ben fonnen? und doch verfichern oft die Sachwalter das erfte benden Partenen, und das andre weift fich nach Belegenheit aus; und mit Staunen muß ichs befennen : daß unfre Rechte , fo buntel und amendentig fprechen, daß bende Partenen gang füglich Recht haben tonnen, und alfo bas mirt. liche Recht blog auf ber geschickten Darftellung bes einen, ober ber Unmiffenheit ober Rachlagig= feit des andern Anwalds beruht. Gin Unglud, bas einem meiner Freunde guftieß, machte michs enblich gang fatt. Es war einer der ehrlichften recht-Schaffenften Manner die ich fannte, und fand eben im Begriff die Abjunftur eines Civilbeamten gu erhalten, und feine Tochter, ein gutes vortreffliches Madden, gu beirathen. Indem icon der Sag feis ner Ginweifung bestimmt war, tam einem Rauf= manne von feiner Schreibftube eine goldne Ubr meg; Unfelm, fo bieg mein Freund, mar au eben bem Abende noch fpat in ber Schreibftube bes Raufmanns gemefen, und hatte, ba er ben Zag barauf verreifen wollen, noch einige Rechnungen bezahlt; der Verdacht fiel alfo auf ihn, es murde ben ber Juftig angebracht, und mein Freund fam in ber größten Berlegenheit gurud, um mir feine Bertheidigung gu übertragen. 3ch fuchte feine Ung fculd mit ben lebhafteften Rarben gu fchilbern;

aber das Recht mußte naturlich feinen Schnedengang behalten, und darüber verstrich bennah Jahr
und Tag. Das gute Mädchen versiel über den
Schreck in ein hisiges Fieber, und starb; der
Dienst wurde anderweits vergeben, und Anselm,
der arme Anselm! der indeß Dienst, Mädchen und
Ehre darum verloren hatte, befam feine Entschädigung, obgleich mittlerweite sogar der wahre Dieb
entdeckt worden, sondern mußte noch überdieß die
deßhalb faußirten Untosten bezahlen. Gram und
Aergerniß zogen ihm die Auszehrung zu, und er
überlebte das Decisum fein Jahr.

Je rich o. Das war ja was Verfluchtes! ich habe mich in meinem Leben um folche Sachen nicht bekümmert; aber wenn ich nun meine Unschuld beschwören fann, und wirklich beschwöre, muß ich bann auch die Rosten bezahlen?

Schleicher. Natürlich! eben biefes war der Fall. So wollens die Rechte. Doch es gibt weit größere Dinge, woben einem die Haare zu Berge fiehn mögten. Zwen Eide einander entgegen= geset; muß da nicht einer einen Meineid thun? Mir schaudert wenn ich daran denke. Auch von den Nechten riß ich mich also los, wanderte zum drittenmable in mein liebes Sachsen, und überließ mich nun, da mir indeß durch den Tod einer Muhme einige hundert baares Geld zugefallen waren, ganz meiner Lieblingsneigung zur Mathematif und Mahlerey. Ich könnte groß thun, herr Graf!

und Ihnen Stude nennen, die unter ber Aufficht bes portrefflichen Defers, von meiner Sand gezeichnet, mir ben Bepfall ber Renner erwarben, und mich batten ftols machen tonnen : aber bas war nie meine Sade. Ginige feblacidlagene Soffnungen brachten mich endlich babin, daß ich vor bren Jabren mein geliebtes Leipzig, und furz barauf gang Teutschland verließ. 3ch übergab meiner Mutter, die frenlich , nach meines Baters Tode , rubig ben mir einft ben ihrigen ju erwarten gedachte, und über meinen Entschluß untröftlich war, bas von meiner Dubme geerbte Saus nebft noch einigen fleinen Rapitalen, ju ihrem nothdurftigen Unterhalte, und richtete, mit faum funfgig Thalern in ber Tafche, meine erfte Ausflucht nach England. Sier litt ich bas erftemahl in meinem Leben Roth, und mußte, um nicht bungern ober betteln gu muffen, mich zu Arbeiten entschlieffen, von denen ich mir nie batte traumen laffen; bis ich endlich befannt wurde. Der Stern des Gluds glangte mir nun auf einmahl. 3ch baute, unter Protektion und auf Empfehlung des Bord Willers, einige fonigli= de Bafferfunfte und anderes Dafdinenwert gu Windfor, bas vielleicht feines Gleichen fucht, nahm alle meine Rrafte gufammen um Epoche gu maden, und man faunte den Teutschen an; baute dann in den Bergwerfen Mafdinen, die, ohne bie mindeften Untoften, felbft vom Feuer in den Schmelg. butten getrieben werden; und man vergotterte mich.

Aber diefe edle Ration ift gu ftolg, als baf fie eis nen fremden Runffler follte auffommen laffen ; bas erfuhr auch ich. Ich follte nur fagen : daß es nicht meine Erfindung , fondern die Beburt bes erlauch. ten Bebirns eines gewiffen Salblords fen, ben fein unbezweifelter Bater gern aus dem Duntel feines umnebelten Berftandes ins Licht gefest wiffen woll. te, und fogleich als Baumeifter, mit febr autem Bebalt, angestellt werden; diefen englischen Scharffinn fonnt' aber mein teutscher Magen nicht verdauen, und ich fagte es von nun an nur befto lauter. Ich wurde alfo mit lumpigen hundert Pfund abgelobnt, nabm meinen Stab und manderte, durch Dannemart und Schweben, nach Rufland. Dort trua ich, wie Sie miffen, faum meine gangen Anochen bavon, und nun bente ich, über Wien, einen Bua nach Italien gu machen.

Jericho. Doch so geschwind nicht? und sollts benn hier teine Leimruthe geben, auf der du Flüchtling kleben bliebst? Alleweile fallt mir was ein! — Aber, hore, wenn du gelogen haft!

Schleicher. Je bas ift ja eben mein Fehler! das ift das Queckfilber, das mich unftat und flüchtig unterm lieben heiligen keuschen Monde umber treibt, und mich unnug für die ganze unkörperliche Welt macht?

Jericho. Bift bu toll! Mir gerade unters Gesicht zu sagen, daß er mein Ohr mit Winde ge-Fizelt hat. Schleicher. Lugen und heucheln find Gefchwisterfind. Wenn ich batte heucheln konnen, so war ich Diakonus in \* \* \*, und wenn ich batte lugen mogen, Banmeister bey den koniglichen Binnbergwerken in England! Und was Bansgen nicht lernte, ler t nun hans auch nicht.

Bericho. Das flang anders! und fo bore benn meinen Borfchlag. In Commerfett find fie wohl fcon feit zwanzig Jahren mit ben Bafferfunften in Berlegenheit; das Waffer muß alles aus bem Illinger Thate durch Robren binaufgeführt werben, die jabrlich einen fconen Thaler Beld foften, und ift doch immer in feinen Brunnen fein guter Tropfen Waffer; befonders der Schlogbruns nen , der doch eigentlich gar berrliches Baffer bat, ift feit einiger Zeit bennabe gang unbrauchbar. Reus te doch ben Belegenheit binauf, befieb dir die Belegenheit, und überlegs; wenn bu glaubft es in vollfommen guten Stand fegen ju fonnen, fo will ich dich zu diesem Baue vorschlagen. Es ift Belb baben gu verdienen, und Chre; benn die gange Stude und der Sof felbft leidet darunter.

Schleicher. 3ch verebre 3bre gnabigen Abefichten, herr Braf, und werde morgen hinauf reusten; aber ich wollte wetten: darunter frecht was! Sollte denn in gang Sommersett, in diesem durch alle vier Welttheile, als eine Pflanzichule der Kunsste und Wiffe ischaften, verrufnen Lande, tein Ropf senn, der diese Rleinigfeit begriffen! solch einer

Bau für ein Jahrhundert zu befestigen? aber darunter steckt was! da gibts gewiß vom untersten Röhemeister bis zum Obersten des Bauwesens eine jährliche Zwickmuhle; und wenn man ihnen nur diese verziehn wollte?

Je richo. Du kamft recht haben, benn mit ben Springbrunnens \*) auf dem Lustschloffe Allegro gehts eben so; es ist eine ewige Flickeren, und der Furst hat doch seine einzige Freude daran. Besieh dir sie auch, und sag mir beine Meinung; ich will dann schon den Fürsten einmahl dran friegen, wenn wir allein sind, und es ihm gerade von ber Leber weg sagen; dann mogen sies haben!

Schleicher. Und ich bin dann die Scheibe nach der alle Pfeile fliegen? das Volksmährchen, das iede Zunge begetfert? der Stein des Anstosses, den jeder Hund bepist? Aber das thut nichts, herr Graf, ich bitte recht berzlich darum! gesehn oder nicht gesehn; ich mache es! aufs Wort, ich mache es! und wenn auch weiter nichts daben zu gewinnen war als bloß der Spaß. Denn das ist so eigentlich meine Lieblingslaune: mich von seichten Köpfen beseindet, und von Kennern afannt zu sehn.

Jerico. Was das nun gleich fich ereifert, über Dinge, von denen es fo wenig urtheilen fann, als vom Suhnchen im ungelegten Ep! Lag fie

<sup>1)</sup> Sast du die Springbrunnens nicht gesehn? Frembe ling! — Wische dir den Schlaf aus den Augen, und fiche! —

Inneren! fur bem Beiffen wird bich die Runft bes wahren; und die flugften fclagen gewiß in aller Stille Schnippchen in die Lafchen, und benten: 's Fett haben wir doch herunter von der Brube! -

Schleicher. D, ich mußte, aus dem was ich in ben wenig Wochen ben Ihnen gefehn und gebort babe, den Sommerfetter Ton nicht baben fennen lernen, wenn ich glauben follte, daß fie es benm Schnippchenschlagen wurden bewenden laffen! Aber das thut nichts! Die Belaffenheit foll Ibnen gefallen, Bere Braf! mit ber ich ibnen antworten werbe, wenn fie mich drucken; wie ich ibnen fo falt und tentich in die Augen febn, und feine Mine verzuden werde, indeg ber Bift uber meine Babrbeiten ihnen das Berg abbrucken moate. D, ich mochte fie mabten, die Befichter! benn nach allen Umfranden ifts gefliffene Gudelen ber Baunerfeelen, und gebrandmarfte Runft; und wo Diefer mein Muge, fo jum allgemeinen Speftatel, Schandfaulen, Denfmabler der Schwache ber Ropfe und Matife der Bergen aufstellen fieht, da gerath die Bunge in konvulfivifche Bewegungen, die auch das glangenofte Intereffe nicht gu ftillen · permaa.

Bericho. Das mert ich ichon jest! aber bente foll fie dir mein neuer Burgunder fillen, oder ihrem Strome wenigstens eine andre Nichtung geben.

Goralli fam und melbete bie Baroneg und ben Baron Atlas.

Rerico. 'S muß mir lieb fenn! (gu Goleis dern, nachbem fich Coralli entfernt) beute mußt du eine andre Rolle fpielen, wenn du Bluck maden willit. Ernft ift Ronterband , und Berffand Perlen fur bie Cau. Es wurmt mir allemah!, wenn ich eins aus diefer noblen Raffe feb, die bas fcone Bermogen meiner feligen Schwester fo forge los verlubert, und fich taglich mit mehr Gifer gum Bettelngebn qualifigirt. Der Bater mar ein gang guter Junge, nur batte er den dummen Ginfall : bas größte Saus im Lande machen zu wollen; und war ein berglich fcblechter Rechenmeifter. Gie ftarben bende juft zu rechter Beit, ba die Bilance vielleicht fanm noch auf einen leichten Dufaten berubte, und hinterließen doch noch fo viel, daß die benden Rinder in der Welt honett hatten fortfommen fonnen, wenn fie fich batten einschranten lernen wollen: aber baran war nicht zu benfen! Im großen Jone erzogen, fuchten fie auf die lacher. lichfte Urt bas Saus fortguführen, und brachtens alfo bald babin, daß die Blaubiger Scurm liefen. Es war nichts gn retten als das elende Deft Umfelet, das ihnen bochftens funfbundert Bulben einträgt; die verludert der junge Saufewind, und das Madchen (gudt die Achfel) nahrt fich fo gut fie fann. Um bende ifts ewig Schade! Carl fonnt's erfic Benie im Lande fenn, wenn bas verfluchte

Spiel und ber fatale Sang gum herumschwärmen ihn nicht verderbt hatte, und bas Madden laborirte schon in ihrem gehnten Jahre an ber Liebe.

Schleicher. Das kann ihr Ange nicht lengnen! ein wahres Alexanderauge. Ich glaube sie weint, wann ein artiger Junker fiebt, bloß barum, weil sie ihn nicht noch erobern können.

Jerich o. Du kennst sie schon ziemlich vom Grund' aus, wie ich hore; laufst wohl gar schon auf der Wildbahn vor ihrem Triumphwagen? —

Schleicher. D, fo eine Mahre, wie ich, wurde zu den ftolgen Bengsten infam abstechen! Ich habe fie bloß einigemahl gesehn, wenn ich mit bem Coralli druben auf der Jagd war.

Jericho. Ich hatts benten fonnen, daß fo ein guter Finder so ein hubsches Madden nicht wurde haben stecken taffen! Du kannst also gehn und deine Rur machen; ich will indes hören was horst heute Tröstliches mitgebracht hat. Schicke mir ihn herauf, und sag der Aurora: ich sep heute ben Laune; sie habe also nicht Ursache wegen meisner Galle in Verlegenheit zu senn wenn der Baron braust, und manche falschausgemunzte Wahrheit über die Klinge seines großen Messers springen muß.

(Bende , nach verfchiedenen Seiten , ab.)

# Zehntes Kapitel.

### Schleicher befindet fich woht.

Ein jovialischer Tag! Antonie, die Baronef Atlas, fcbien gang bagu gefchaffen, bie Menfchen Liebe und Freude fuhlen zu lehren , und niemanden traurig und ungufrieden von fich ju laffen. Ihr ganges Befen war glubende Liebe und überftromende Rreude. Ber aus diefem Quell fcopfte, founte leicht die Welt um fich ber vergeffen, wo man benbes oft fo mubfam aus 3mang , Rabale , Thorheit , Ralfcheit, und all den Schaaren von Denfchenelend, beraussuchen muß, wie aus Schlacken bas Sitber. Sie war feine Juno, und doch benate fich por ibr die größte Salfte der Anice der Sterblichen; fie war feine Rleopatra, und boch ichien viel bagu gu geboren : an ihrer Seite Antonius gu fenn. Sie mar feine Birginia; und doch batten Legionen um fie bie Schwerter gezuckt. Die war Mabl und Sieg zweifelhaft als wenn man fie neben der Aurora fab. Zweifelhaft; aber nur auf Augenblide, Aurora fiegte, ohne es zu wollen und zu wiffen, in ber Erasin. Schl. 1. Ehl.

Stille : aber befto fichrer. Antonie mit Beraufd : und wo lebte ber Dann, ben bas Raufchende nicht balb fattige ? "Wenn Aurora, mit ibrem unfchulbigen bellblauen Auge, unter ben bunfelbraunen Loden ihrer ruhigen Stirn bervor, einen anfab: thie wars einem ba fo gang anders, als wenn Untoniens Rlammenauge den festeften Blid bes Begners verschlang? Benn Auroras griedifder Raden fich wand, und die dide braune Locke uber den blendend weiffen Sals berab flog, und ungern auf bem mildflornen Bufentuche gu raften fchien; wie wars einem ba fo anders, als wenn Antoniens blon-De Loden flogen wie die Wellen ber ungeftumen See, und wilde Bluft jede ihrer Muffeln gu fpannen fcbien? Wenn Aurora mir bie Sand bruckte Da batt' ich fnien und fie anbetben mogen; benn in diefem Drude lag überfcwengliche Bute bes. Bergens, und im Blicke, ber biefen Druck beglei. gete, gewiß allemabl ber Bunfch : fen gludlich ! Druckte fie mir Antonie - bas Reuer ift nur gu fublen, aber nicht zu beschreiben, basba mir burch Mark und Bein drang. Sier ift Menfchengluck! fchien fie zu fagen. Alle ibre Reize in ber vollften Reife, voll alle ibre Pulfe, und ibr Auge die Sonne im Mittage - man brannte, und febnte fic nach Schatten. Aurora und Antonie waren un. terfcbieden, wie Theorie und Praris. Aurora fcon und befdeiden wie die Rofe: fcwelgend Antonie mit balfamifchem Dufte, fich ihrer Reize bewußt,

jene dunkelrothe Melke, bie jeden faunenden Bandrer zu fragen scheint: warum brichft du mich nicht?" -

So erklarte fich einst Schleicher über biefe ben. ben Schönheiten. Aber jest fist er mit biefer Ansonie allein am Rlaviere. Er follte ihr aktompagoniren, aber es wollt' ihm beute gar nicht von ber Faust gehn. "Ich mußte meine Augen jest nicht besser brauchen können, als biese Dintenklekse ba anzugaffen!" sagte er, warf die Geige weg, und seste sich ihr gegenüber in einen Armstuhl. Ste lachte, und spielte fort. Er bath sie zu singen und sie sang:

Ich bin gufrieden mit der Welt, Allein fie nicht mit mir; Doch was an mir ihr nicht gefällt, D, fagt was hilft es ihr?

Daß ich nicht ihre Puppe bin, Mit ber fie fpielen fann; Was geht mich denn ber Eigenfinn Der großen Kinder an?

Daf ich um feine Krone mag Dein Sflav, Rabale, fepn', Und nie mich fann beym Hochgelag' Erprefter Schäfe freun; Und ich nur liebe wen ich will, Richt wen ich lieben foll; Macht in ber Moraliften Grill', Erst meine Zoche voll.

D, Mann! was geht mich beine Gicht Und Milgbeschwerung an? Was, daß bein franker Magen nicht Mehr recht verdauen kann?

Ich fible meiner Jugend Kraft, Sab bell' und warmes Blut! Und, wem gebührt die Rechenschaft? Ich will und damit gut.

the feet and the second of the graph

Dein find die Sefen diefer Welt, Mein ift ihr Spiritus Indest ein Traum ben Kopf bir fcwellt, Ift mein fcon ber Genus.

Mein Aug ist immer noch so blau, Das, wie bu sprichst, verführt; Auch haft bu nicht ein Harchen grau Mir noch moralisirt.

Rommt; finfire Manner feht mich an, Ihr feht der Freude Bild; Wer dann mich noch verdammen fann; Und geht und wieder grillt; Den bieß im Traume bie Natur.
Aus feinem Richtfe gehn,
Um auf ber fconen Erbe nur
Mis Figurant zu ftehn?

Ein Leben ohne Liebe, war

Clender als der Tod;

Mur hat mit diesem Unkenheer

Wan immer seine Noth.

Horch! wie die ganze Rasse schreit:

" Hast schon zu viel geliebt! "

(verdrüßlich) Obs wohl in Gottes Ewigkeit

Auch Moralisten gibt?

Schleicher hatte sie noch nie so schön fingen boren; denn ihre glübenden Wangen und funfelnden Augen stimmten ganz zum Gesange der Freude. Sie war mit ihrem Bruder zu Pferde gesommen, und der Tag war sehr warm; Schleicher auch. Aurora spielt' und sang im Grunde weit schöner; aber Schleichern war nie so daben gewesen, wie ihm jest war; benn er wuste zu unterscheiden. "Es ist mir aber anch entseptich beiß!" rief Antonie, und machte sich leicht; Schleichern wurde noch wärmer. Antonie sprang auf; Schleicher auch. Antonie eiß einige Musikalien vom Klaviere, und wollte sie anscheden; Schleicher auch. Antonie bied am Stuhle, der himmel weiß womit, hängen, wollte fallen,

und that einen Schren; Schleicher nicht. Er wen-Dete fich , und - fie lag in feinen Armen. Wie nun fo ein erhittes Dabden ba liegt! Gie mar erfdroden, ibr Berg pochte, bennah borbar, unterm Rlortuche bervor. - ,, Wer weiß, wenn fie bir wieber fo nabe por ben Schnabel fommt!" bachte Schleicher, und - brudte guforberft einen recht berghaften Ruf auf ihre brennenben Lippen. Ein Efel mar er gemefen, wenn ers nicht gethan batte: Aber - bag boch ber beste Dann von ber Welt auch feine bummen Streiche macht! -, Schar. mant!" rief ber alte Jericho, der indeg bie Thur aufgemacht batte, und auf feinen elfenbeinernen Schafan geftüßt, bennah hinter ihnen fant ; ,, Scharmant! wie beift ben ber Romponift, ber folde Finales fest?" - Daß Schleicher wenig ober gar nicht in Berlegenheit fam , laft fich benten; benn, er fannte feinen alten Jerico gu qut; und Untonie fucte es mit ibrer naturliden angenehmen Leichtigfeit an übergebn. "3ch mar aber auch machtia erfdroden! faate fie, Bnadiger Onfel und fußte ibm die Sand.

Jericho (lachelnd.) Das glaub' ich! haba, das glaub ich! aber da war wohl ein niederschlagend Pulver beffer gewesen? (ihr die Backen streischelnd) Armes Rind! aber worüber erschrackt du denn eigentlich? kam ich eine Viertelstunde zu früh?

Antonie. D, nein! aber ich batte fcred.

lich fallen tonnen, wenn mich ber gute Schleicher nicht aufgefangen!

Jericho (wie guvor). Ja, ja! der gute Schleicher! armes Rind; wie ging benn bas ju?

Schleicher. Auf die natürlichste Art von ber Welt! herr Graf. Sehn Sie nur: die Barones warf da diese Musikalien vom Flügel, und wollten sie aufheben; natürlich sprang ich auch zu; die Barones wollten sich schnell aufrichten, blieben, der himmel weiß woran, hangen, und hatten wirklich einen sehr übeln Fall über den Stuhl da so thun konnen (er figurirt es) wenn ich sie nicht aufgefangen hatte. Besehlen Sie, herr Graf! so machen wir Ihnen gleich das Manduver noch einmabl; und Sie werden sehn, daß ich es aufs haar beschrieben.

Jerico. Sahaha! bas glaub' ich, Vogel! baf du das Manouver lieber noch einmahl machft, als meine Soldaten den preußischen Doppelschritt.

Jericho erzählte diese für ihn bochst fomische Szene jedem der es horen wollte; benn er war beute ben Laune; erzählte es über Lische, und sie gab Spaß für diesen ganzen Sag. Schleicher wußte sich indeß so gut zu nehmen, baß er ben jeder Wiederhohlung derselben selbst ben der Antonie gewann, und in jedem Feuerblicke von ihr seine Vergebung, und vielleicht mehr noch, flammen sah.

Rach Tifche fprachen einige herrns, nur fo wie im Borbeprenten, im Barten ein, nahmen fo-

gleich Antonien aufs Rorn, und Schleicher trat gurud : benn bas Buruckgefest merten mar ibm in jeder Art unerträglich. Er wußte recht gut, daß wir burgerlichen Ranaillen meiftentheils nur Luckenbufer ber Junfers ben den abelichen Damens find, und machte es wie der Muge Daun. Ger ließ es moh! bleiben, bem preußischen Ablerbeere im Blachfelbe ben Prag bas Beife im Ange ju geigen, fondern martete ruhig, in feinem fichern Sinterhalte ben Rollin, den gludlichen Augenblick bes ungeftimmen Reuers feines furchtbaren Beaners ab; und fein war der Giea. Wiewohl es higr ben der Antonie der Fall nicht war. Antonie bachte nicht fo konvenzionsmäßig; wen fie einmabl unterschied, ben unterschied fie allemabl. Sie fprach mit ibm bier eben fo fren unter gwolf ale unter vier Mugen, foling mit eben ber Leichtigkeit ibre Sand, die fie vielleicht eben aus der Sand eines Majors oder Rammerjunters gog , in die feinige , und feste ibn oft in die Verlegenheit Anmerkungen ausweis den zu muffen, die er boch fo gern verftanden batte, benn er durfte nicht gu weit von feinem Sone abfommen, um mit guter Art ben jedem Romma fobließen gu fonnen, und nicht in ben Aus gen des folid Denfenden zu verlieren. Aber Schlei. cher fonnte ja nie verlieren; benn aus allen feinen Sandlungen blickte wenigstens ber gescheibe Ropf bervor.

Gine tranrige Rolle fpielte indef ber brave Ind. Sorft. Rart Atlas fafelte unermidet um bie Murora: Antonie war feinen Angenblick vafant, und wenn fies gewesen mar, ibm beute nicht einmabl jum Divertiren leidlich; benn feine Angenbraunen gogen fich mit jedem Tage mehr gufammen, und die juns gen Laffen waren ibm mit ibrem verlegnen Bigge, jum Edel. Bericho brachte die grefte Beit mit feinem Regimentes Quartiermeiffer auf der Schreib. ftube ju, und fo blieb ibm nichts ubrig als Sa. back zu rauden, und - Brillen gu machen. Er faß, icon fpat gegen Abend, in der großen Jesminlaube, tief in Bedanken, die Salfte feines Befichts ins Rollet gefunten, und fein ungeduldiges Serg mit feinen farfen Urmen wie in eine Feffel geschlungen, daß es den Bufen nicht gerfprenge: ba fuhr ibm eine Sand über die Stirn - es war Murora. Gie batte fich mit Dube losgemacht, und fand von ungefahr, oder mit Rleiß, ihn in feinem Lieblingsaufenthalte. Sorft batte nicht Beit aufzuspringen; fie faß in dem Augenblicke fchon neben ibm, und bielt feine Sand fcon fo feft in ber ibrigen, baf er nur mit einem fcmeren Seuf. ger: "Aurora!" rufen, und bie wirklich ichone Sand an feine Lippen brucken fonnte. "Gie baben heute traurige Langweile, guter Baron! fagte fie; aber gewiß ohne meine Schuld. Wir find 36. nen fo viel Dant fculbig, daß es uns fchmers gen muß Gie in unferm Saufe nur einen Augen-

blid misveranuat au febn!" - Er fab mit einem Blicke voll mannlicher Rubrung fie an, fcblang feinen farfen Urm um ihr fchwarz Rorslettchen, und boa feine glubende Bange an ibren Sals. Die gute Aurorg mertte nicht, baß eine große Ebrane in die braune Lode auf ibrem Bufentuche fiel, und fampf. te zwifden Dulden und Widerftreben; aber es blieb benm Dulben! und fie befürchtete jest angftlich eine Erflarung , bie ihrem guten Bergen weh gethan batte. Aber Sorft ermannte fich, wie die fterbende Tugend eines teutschen Dabchen im Urme eines Bol. luftling; und richtete fich auf. "Ich hab Ihnen wohl fcon gefagt, fagte er in einem aus Berftreuung gesammelten Zone, bag in vier Bochen meine Schwester Sochzeit bat? ich werbe beum Balle als altteutscher Ritter erfdeinen? wollten Gie mir wohl eine Feldbinde bagu flicen ?"

Aurora (freudig). Ja, guter Baron, ja! und das fo fcon als moglich. Doch hellgrun mit Silber? (eine Anfpielung auf die Leibfarbe der Barones Eichberg, die fichs febr angelegen feyn ließ, an ihm eine Eroberung zu machen.)

Sorft (mit einem verdrüßlichen Geficht', und doch lachelnd). Sellblau mit Golb! wie die aufgehende Sonne; die Ruftung ift aschgrau.

Aurora. So, daß ja gleich jedes mit Fingern darauf zeigt, und fagt: Aurora hat fie ge-Kidt! Borft (mit einem ernffen forschenden Blide). Grafin ! und Sie wollen bas nicht?

Aurora. D, ja! ja; ich will meinen Rabmen hinein sticken, wenn Sie es sonst haben wollen! Guter Baron, wenn ich sie doch nur überzeugen könnte, wie lieb es mir ist, wenn Sie etwas von mir verlangen, was ich Ihnen geben kann!
wie ich es Ihnen so gern gebe, wie — diesen
Ruß!

Das waren Augenblicke, die fur Augenblicke ber Liebe gelten fonnten! Borft erwachte wie aus einem Traume. Es mar als ob ber eleftrifde Funte diefes Ruffes feinen Beift erheiterte; er fab in bem Augenblicke bell in das Berg ber guten Aurora, fab darinnen ein trauriges Labyrinth, das er fich nicht erflaren fonnte, und fchwur ben fich felbft : großer ju fenn als feine Liebe. " Bute Gra. fin fagte er, Sie find doch fo gang Liebe, bag ich, mit dem Degen in der Rauft, den fur einen Schurfen erflare, ber mit Ihnen ungufrieden fenn fann (mit Rachbrud) auch wenn Gie ibn nicht lieben!" -Er fprachs wirflich aus bem Bergen und boch mar er fo weich, daß er batte einen Strom Thranen auf ihre Sand weinen mogen. Aurora foling die Augen nieder, und fpielte mit bem Ringe an feinem Ringer. "bell, wie diese Diamanten, mar einft meine Geele! fagte fie traurig, und mit eis nem halblauten Seufger ; aber jest \_ (nach einer Panfe) 3ch bin ein ungludliches Dabchen! lieber

Baron; fo ungludlich, wie fie fiche mit all Ihrem Berftande nicht benfen fonnen! (nach einer Panfe) unter der fie Sorft einigemabl zu unterbrechen fucht) Es wird eine Beit fommen, wo mich die Menfchen perfennen und verachten werden! und die Urfache Diefer Berachtung ift mir boch fo lieb! - (Borft fucht fie noch einmahl zu unterbrechen, aber fie brudt ibm rafd die Sand, und blickt ibn voll Burbe an) Sorft! Gie find einer von benen Benigen, beren Berachtung mir unausstehlich fenn murbe! (fanft und bittend, mit einem Blicke voll Wehmuth) Sorft! wollen Gie mir verfprechen: fich bann noch an diefe Stunde zu erinnern, und mich nicht gu verachten ?" - "Gie verachten? rief Borft, in einem Zone als wenn er einer Degenfpige gegen. iber ffind, Aurora! Gie verachten? welch ein entfeglicher Bedante! "Aurora, und Berachtung." - Ch Tag und Nacht fich nicht unter einander verwirren, wie die Ginne eines Tollhauslers, ebe fann ich mir ibn nicht benten !" -

Aurora (bittend, wie zuvor). Aber, wenn Sie sichs einst benken konnen; — wollen Sie mirt versprechen?

Sorft. Richts von mir! (fenerlich ernst) Sie hochachten, und die Dauer meiner Scele, ist eins! Aber bey meiner Ehre, bey diesem Degen, schwore ichs Ihnen: der hat meinen Vater einen Schelm geheißen, der Sie verachtet!

Aurora (angstlich). D, pfuj! wie fonnen

Gie bie Menfchen zwingen wollen, daß fie eben fo ebel benten follen wie Sie? mir fchaudert für bem was Sie gefagt haben; denn ich weiß, Sie halten es, und machen mich vielleicht nur noch unglücklicher!

Sorft (nachfinnenb). Ungludlicher? — unmöglich? Gludlicher? — Das ftund vielleicht ohnes bem dann nicht mehr in meiner Gewalt! Sie hab ben mein Wort; und nun nichts mehr davon, gute Brafin, ich bitte! Vielleicht wars ohnedem nur eis ne bloße bangliche Beforgniß ihres vortrefflichent Gerzens (streicht ihr die Locken von der Stirn) und die Grille da schuf sich aus Zwergen Nicsen.

Aurora (ruhig lächelnb). Beforgniß? Ach, horft! ich fühle diese füße und traurige Gewißheit nur allzutief; war elender noch als verachtet, wenn ich sie nicht fühlte — denn (ihm mit Warme die hand brückend) in ihr liegt die größte Glückseitgekeit Ihrer Aurora!

Sorft. Sonderbar! Aurora, gang fonderbar! und was tounte diefe Aurora thun, das nur einen Schatten von Berachtung verdiente?

Aurora (ftebt auf). Stille, Baron! fage ten Sie mir nicht felbft oft: traurige Stunden tas men ohnedem schnell genug; man muffe fie nicht noch mit Willen beflügeln?

Der Berftand des Barons lag auf ber Foleer, wie Schleichers Geduld. Diefen peinigte die Una möglichkeit, nur einen Schatten von dem gu fin-

ben, was Aurora so zuverläßig bestimmte; und ber Lieutenant Windig, der Sohn des Ministers, jesnen mit Liebkosungen. Der Baron wollte von seinem Verstande wissen: was die Gräfin so unruhig mache über die Zukunft, und Windig von Schleischern: wie der Baron mit der Gräfin stehe; und bende addressirten sich gerade falsch. Windig bateste nur durfen den Baron selbst, und der Baron Schleichern fragen, so hätten gewiß bende die zus verläßigste Antwort erhalten — können. Denn Schleicher hatte kurz zuvor eine Entdeckung gemacht, woben ihm — hu! die Haare gransten. Aber sie gehört noch nicht nothwendig zum Faden der Geschichte; Fatalia erfährt man immer Zeit genug, und damit: Punctum!

## Gilftes Rapitel.

### Schleicher macht Unwendungen.

Und so geht es benn auch in der metaphisischen Welt, mit dem hochgepriesnen Kennzeichen der Wahrheit! ich meine mit unserm Verstande. Leider ist er eben so löchrich, wie in unserm schönen achtzehnten Jahrhunderte der Mantel der Tugend. Wit addressiren uns immer just an die unrechte Quelle,

und icopfen Schlamm wo rein Baffer . Unfinn wo wir Beisbeit bofften. Die Dechanif bes Gebens im Gulenfpiegel, und Erfdutterung bes 2meras fells in Leibnigens Theodige gu fuchen, ift eben fo ungereimt, als wenn ber Rurft von feinem Leib. fchneider verlangen wollte: ibm einen Plan über bie Berbefferung der Rinangen oder Erbebung ber Biffenfchaften gu fertigen; ober von feinem Staats. minifter : ibm bie Derude gu friffiren ; bochft ungereimt! und boch treffen wir die Ralle, wohl nicht eben punctlich fo, boch aber abnlich an. Woran liegt bas? Soll ich Leibnigens Theobige gu Ribi. bus verbammen, weil fie mich nicht zu lachen macht; ober ben armen Schelm Gulenfpiegel ins Fener werfen, weil er mich nicht lehrt wie es jugebt, daß ich febe ? Goll ber Rurft ben armen Goneiber maulichelliren? weil er ibm feine Plane maden, und den Minifter bangen laffen ? weil er ibm die Perude nicht friffiren fann? Liegts an ben Quellen ? unmöglich! Suche die Mechanit bes Sebens im Bonnet, und Raren im Gulenspiegel : lag bir ben Minifter Plane, und ben Schneiber einen Rock machen! und wenn die erften feine falichen Ausgaben mit Druckfehlern, und von den Testen feiner ein Dummfopf ober Judasfeele ift, fo findeft du gewiß nie beine Bunfche getaufcht. Un bir alfo liegts : Menfc, mit dem bochgepriesnen Rennzeiden der Babrheit, in beinem von der Frucht Minervens fcwellenden Zupitertopfe! an dir liegt es: juft

bie richtigen Quellen fur beine Bedurfniffe gu finden; um mobl gu fabren. Co lag febn ! Stebt auf jedem Lande der mabre Inbalt bes Buchs? and auf jedem Beficht, auf jedem befternten Rode, Die wahren Gigenschaften bes Menfchen ? D, ein mabrer Nonan fann im Bemande eines Bebeth. buchs fieden, und - was auch Lavater fagt -Menfchengesichter find nur Larven ber Geelen ! und die Sterne find - Erfdeinungen. Das ift ber Stein bet Weifen! um bem fcon manch Ritter. gut und mande Dluble, durch die Effe gegen ben Mond gedampft. - D, bu! ber du mir mit mas thematifder Gewifbeit jede Quelle darafterifirft, aus der ich meine jedesmabligen Bedurfniffen entfprechende Materialien icopfe; bu verdienft Rro. nen? wenn Rronen dir bann noch ein Preif find; bu bift der Mann ben ich anbeibe! ber mabre Promethens, mit dem die goldene Zeit gur Erde gurudfehrt, mo wieder Schubpuger Schubpuger, Belehrte Gelehrte, und Marren Rarren find.

# 3 molftes Rapitel.

#### Schleicher unter ben Soffingen.

dleicher ichien nach und nach auch in ben um, liegenden Begenden feine überfluffige Derfon mehr; und je ernfter bas Spiel um die Grafin Aurora wurde, je tiefer fuchte man ibn von allen Seiten binein gu verwickeln. "Denn, fagten die Rlugen des Landes, der Ruchs bat fich nun einmabl durch feine Launen in das Berg bes alten Jericho , und' der Teufel weiß wodurch? in bas Berg der icho. nen Aurora, ju fchleichen gewußt; fur wen ber fich erklart, beffen Spiel fteht gewiß nicht ichlecht! wenigstens bat er immer einen ber ibm die Rarte verrath."- Diefe Analogie war richtig; nur die Anivendung erlahmte am Starrfinne biefes Antiboflings. Er hatte fich bereits ertfart; und fur wen er fich einmahl erklarte, war er unerschutterlicher als die Brundfase unfrer modernen Philosophie. Das gange Bebaube bes Begners fonnte einfturgen, er fcob ibm um Millionen fein Sandforn unter. Er hatte fich ertlart fur bas Jerichofche Saus, und in biefem befonders fur die Brafin Aurora. Indef thaten boch jene an ibm mas fie fonnten.

Er batte Ambition, bas wußten fie; brauchte als ein Reifender Beld , bas glaubten fie; und mußten und glaubten wirflich nicht falfch. Wenigstens von Seiten der Ambition, ober um es bepm rechten Rahmen ju nennen, von Seiten bes Stolzes mar ibm am besten bepaufommen ; denn Beld fum. merte ibn, außer im Augenblide ba ers brauchte, wenig ober nicht. Aber fein Stolz war auch fein Bauernftolg! er grundete fich blog auf das Bewußt. fenn feines innern und außern Werths, und wo er denn fab, daß diefer bemertt und jener gefchast wurde, fo war er im Stande feine gange Thatigfeit, obne, und oft miber fein eignes Intereffe, mit ber unerfdutte tlichften Trene aufznovfern; bavon batte man Beweife in ber Befchichte feines Lebens. Mur war er daben auch eben fo flug , daß er aufs Saar gu unterfdeiben mußte, mas reelle Achtung und intereffirte Schmeichelen war; fonft wars vielleicht moa. lich gewesen, daß bie flugen Soffinge ibn in diefer Schlinge gefangen , und den Stols jum Ruppler feiner Chrlichfeit gemacht batten. Denn jest murbe ber Beneral und Aurora gu feiner Rete auf die benach. barten Landguter des Rammerberen Zedro, bes Stallmeifter Bengft , und felbft des birigirenden Die nifter Windings, und andrer Großen vom Sofe geladen; Schleicher mit. Der alte Jericho ließ es fich deutlich merten daß diefes felbft ihm gefalle, unb fdwnr Millionen Donnerwetter, daß es ein Recl fen, der den Teufel aus der Bolle fpefulire; aber

Schleicher mußte fich fo gut in die gnadigen Befich. ter zu finden, daß man ibm felbft nicht bie mindefe Beranderung anfab. Er mar artig, aber nie friedend : er ichien die Bnade icaben zu wiffen , aber . faunte die illuminirten Gale nicht an, in die er produziet wurde. Er drang nie naseweis vor : trat aber auch nie mit der fcheuen Dine eines Burger. lichen, der blog unter den Robeln geduldet wird, girnd. Er neigte fein Saupt vor dem gnabigen Lacheln bes Minifters; aber wie biefes verfchwand, war auch fein Raden wieder fteif. Er bewunderte bie toftbaren Auffage ibrer ich welgerifden Safeln: aber es fcbien ibm nichts neues zu fenn. Er trant ben edlen Tofajer aus vergoldeten Pofalen, mit eben der Belaffenbeit wie Landwein aus Stugglafern. Er murbe neben Stabsoffiziers, murde nes ben Rammerjunkers gefest; aber er ichiens nicht gu bemerten. Rurg, er ichien ber biegfamfte Bofling, und war ber farrfinniafte Schweiger; fprach mit einerlen Dine vom Sofe zu Bestmunfter und Petersburg, mie von der Ginrichtung des Baifenbaufes zu Salle , und blieb immer fich gleich ; gleich benm Lacheln des Minifters, und der wichtigen Mine des Rammerheren, mit der er vom Gleich. gewicht in Europa und von feinem fdweren Dienfteben Sofe fprach. "Das find Menfchen !" dacht er oft, wenn er fo unter dem goldnen Schwalle faß: "bas find Menfchen!" bacht er, und bas Spiel mit einer allegorischen Devife verbara faum das

schelmische Lächeln in seinen lichtblauen Augen, "sie sehn dich für einen Papen an, und geben die Zucker, daß du schwazen sollst!" — Er sprach viel; denn er wurde viel dazu aufgefordett, wurde viel gestagt, und gab allemahl die bundigste und erschöpfendste Antwort, die auf einen gewissen Punct; da blieb er ein und allemahl, auch unterm gnädigsten Lächeln, vertraulichstem Sändedruck und schmeichelnossen Achsellopsen, bep seinem alten; das weiß ich nicht! —

# Drenzehntes Rapitel.

Schleicher blickt in bas Berg bes alten Bericho.

"Nun darf man doch wohl nicht mehr zweifeln, daß unfre Gegend die Leimruthe sen, auf der du kleben bleibst?" sagte am Abende nach solch einem Tage Jericho zu Schleichern, da sie um die leste Flügelecke des prächtigen Schlosses des Ministers suhren. Sie waren allein; denn Harras hatte endlich einmahl die Gräfin überredet, daß seine Spanier nicht so wild wären als sie schienen, und sie war mit ihm schon voraus. Schleicher lächelte, und schien auf eine hieroglophische Antwort zu sinnen; es war ihm heute viel geschmeichelt worden.

"Du, ber Ginftling ber erften unfers hoft, ber Scharwenzel der Damens — fuhr Jericho fort, balb werde ich felbst dir fcmeicheln, und an dich mich abbreffiren muffen, wenn ich einen Kornet pouffiren will.

Schleicher. Sofluft, Serr Graf! wer von ber zu leben gedenkt, stirbt an Rlabungen. Ich glaube fo wenig daran als an den goldnen Wetterhahn bort; ber heute feinen funkelnden Kamm nach Suden, und der himmel weiß wo morgen hinwendet.

Jericho. Aber es lieg tach wirklich jest bloß an dir, das Eisen zu schmieden, und dein Glück zu machen! Es war bennah überslüßig, daß ich dich dem Minister zum Saue der Wasserklinste empfahl; er versicherte, daß man schon längst auf dich Rücksicht genommen, und verlangte nur einen schriftlichen Anschlag, um ihn dem Fürsten vorlesgen zu können.

Schleicher (ernst). Ich werde morgen hinaufreuten, herr Graf, wenn Sie mir ein Pferd erlauben, und mir das Werk besehn; aber geben Sie acht! jest kann ich angeben was ich will, es gebt durch! kann den Fürsten um Tausende bestehlen wollen, sie drücken die Augenzu; aber vielleicht in dem ich den lesten Schritt zu thun habe, stolpre ich wieder über den Stein, über den ich in meinem Leben schon so oft gestolpert bin!

Bericho. Du haft ja Ropf! mußt bich in

acht nehmen, und die Gedanten belauern wie bie Schiffer ben Bind.

Schleicher. Da gilt fein in acht nehmen, fein Belauren ber Gedanken, wenn auf einem Ausgenblicke, auf einem Worte fteht: ein ehrlicher Rerl zu bleiben, ober ein hundsfott zu werden!

Jericho. Du bift nicht gescheib! fangst Mucken für Langerweile, wie mein Solimann, wenn er nicht ausgeschlafen hat.

Schleicher (lachelnd). Sollten Sie benn gar nichts merten? Berr Graf! nicht daß fie mich zu einem Schröpffe ge an das Aerarium ihrer Genfinnungen, zu einem metaphysischen Vampir am Berzen der Grafin Aurora, und zu einem Sprachrohre machen wollen, das von Weidenburg bis nach Palmira schalt?

Jericho. Das war etwas! aber ich wußte nicht was das just jest ihnen helfen, und sie fummern follte? da ich so wenig mehr mit dem hofe in Verbindung fiebe; und meine Lochter —

Schleich er (ihn unterbrechend). Eben diese, herr Graf! glauben Sie denn nicht, daß eben diese Brafin Aurora, schön wie ihre Nahmensschwester am schönsten Mantage, vortrefflich wie das herz ihres Vaters, und die einzige Erbin der sieben setzen Güter des neun und siebenzig jährigen Grafen von Jericho; daß diese Aurora das Problem sen, bas jest allen wisigen Köpfen in Palmira und ganz Sommersett Schweiß auf die Stirnen und das

Blut nach dem Herzen treibt? (Jericho wird aufmerkfam, und Schleicher fährt lächelnd fort). —
Reiner scheint es wagen zu wollen, eine Linie zu attaktren, die keine Lucke gibt, und nichts zu hoffen, ohne einen getreuen Spion; und der soll ich sepn! D, ich merks recht gut wie immer einer und den andern sorgsam mich anschielt, wenn einer irsgend freundlich mit Ihr spricht! denn jeder wünscht Terrain zu gewinnen, um seinen Ausmarsch sicher zu sorwiren; aber die Gräss behandelt jeden mit zuvorkommender Güte, keinen mit Vorzug; wie können sie sich das erklären?

Berico. Ja, und ich felbft nicht! Unter uns gefagt, Schleicher, mir gehts oft mehr im Ropfe berum als ibre vielleicht glaubt. Das Mabden ift boch fo gang Feuer und Liebe, und doch wollt' ich wetten, daß von alle benen, die, wie ich wohl merte, jest Jagd auf fie machen, ihr einer fo lieb war als ber andre. Ben ben meiften gwar mun= berts mich nicht; benn die windigen Braufemoffe und abgelebten Sperlinge, mit all ihrer nichtigen Berrlichkeit, die wie es fcheint, felbft vom Anfeben des Fürften unterftugt werden foll, mußte ich ibr geradezu abrathen, fo fest ich eigentlich entschloffen bin ihr vollig frene Babl gu laffen; aber bag fie weder den Ritter noch meinen Sorft zu unterscheiben fcheint, das wundert mich! und es find boch bendes Manner, brav wie ibre Degen; Manner, jum Donner ! bie boch allemahl bas erfte Mabchen im Lande verbienen.

Soleicher. Das find fie! aber wer ents fcheidet über ben Gefcmad eines Madchens.

Jericho. Db ihr Serg noch am Stuart bangt? Er hat dir vielleicht erzählt, daß er einst in meinem Sause war wie Horft, und bloß um ihs retwillen, bloß weil er ihr Gunstling schien, von allen beneidet und unterdruckt wurde, daß ich ihn zu meinem größten Verdruß, mit meinem damahls noch großem Einfluße, selbst nicht heben konnte, und er endlich in einer unglücklichen Stunde den raschen Entschluß faßte, und den Hundssott dars auf seite: in unserm Dieuste keinen Vegen mehr zu ziehn.

Schleicher. Ich weiß alles! weiß, daß er ben Teufel gefüßt hatte um die Grafin Aurora; aber daß ihr Herz noch an ihm hangen sollte, glaub' ich eben so wenig als Alexander im Reiche der Todten noch über die Eroberungen seines Baters Philipp weinen sollte. Wie teicht vergist ein Madchen? wenn das schmachtende Auge des Geliebten se nicht mehr erinnert; seibst ein Madchen mit so königlichem Herzen wie Grasin Ausora! Lassen Sie ihr Zeit; sie wird schon wählen!

Jericho (ungebuldig). Sie wird ichon mah. fen! ja, wird ichon mabten! wenns einmahl über mich fommt, bin ich weg wies Amen in ber Kirche! und da mogt' ich doch nicht gern, daß hinter meie

nem Sarge her eine trosslose Aufunft sie angraußte. Meine ganze Freundschaft ist gestorben und
verdorben; ich der leste Jericho. Am hofe habe
ich wenig Freunde mehr, und unter den menigen
keinen einzigen von dem ich ihr sagen könnte: auf
diesen verlaß dich! Wenn sie nun den lesten Jericho zu Grabe tragen, so winscht' ich doch, daß
ein Mann da stund, seinen Arm über meine Dorfer ausstreckt' und sagte, das sind die Güter, die
seit zwenhundert Jahren die Jericho's sich mit dem
Degen in der Faust, erwarben!

Schleichern murbe brubbeiß ben biefen testen Worten bes wackern Jericho; benn ibn granfte fcon jest die troftlofe Bufunft an, und er war im Begriff' ibm ein Bebeimniß ju eroffnen, bas mabrfebeinlich fest in ber gangen Begend noch er allein wußte; ein Gebeimnis, bas ibm gwar Auroras Betragen entrathfelt, aber Bitterfeit bes Todes in Die fußen Stunden feiner Baterfreuden gemifcht batte; benn er mar wirklich aufrichtig bewegt über die fifen Soffnungen die der gute Alte fich mach. te, und hielt es fur eine Gunde, fie mit taufchen ju belfen; aber er fchwieg! Ein guter Benins fcbien ihm die Bunge gu binden; er fchwieg , wog fchnell bie fcredliche Berftorung, die biefe Entbedung im gangen Saufe verurfachen mußte, gegen feine Schulbigfeit, und ben warmen freundschaftlichen Bande. bruck ber Aurora; wog, und fchwieg! fchwieg, und fcwur: auf ewig zu fchweigen. "Ber weiß wie

turios fich noch bas Nad des'Schickfals brebt, dacht' er; könnte nicht jest deine Voreiligkeit einen Streich machen, den dir die Vorsehung selbst nicht vers gab? Und wenn sichs nicht noch jum Vortheile diefer guten Seele dreht, und dieser ehrliche Alte entschläft, eb dieser verworrene Knaul sich abgewischelt — wem frommts, daß du ihm noch die lesten rubigen Stunden vergällt?" — So dacht' er, und warf sich murcisch neben den murrischen General in den Wagen zuruck, daß sie da saßen wie zwep Philosophen, die eben einen Streit über die Vereinigung des Leibes mit der Seele vollendet, wobep jeder sühlt daß er nicht recht hat, und es doch nicht gestehn will.

Freudig hupft' ihnen am Thore Aurora entgesgen; ihr Gruß und Ruß schien Todte erwecken zu
können; aber heute war er nicht fähig diese Wolsten von den Stirnen zu verscheuchen; und sie schlich
traurig an der Sand ihres Vaters über den Sof.
"Hab' ich Sie beleidigt? Bater Jericho! fragte
der Nitter Harras, mit seiner naturlichen Vieders
herzigkeit! hab' ich Sie beleidigt?"—,, Nitter! sagte
Jericho, und druckte ihm die Hand, die Jericho's
und Harrasse beleidigten einander nie! bey meinem
lesten Schritte zum Grabe werden sie nicht noch
ansangen?"—

Sarras. Der bat Sie fonft jemand beleibigt? laut, Bater! laß nicht die Wolfen von ber Stirn ba ins berg giebn; laut! ehre meines Baters Afche in mir! — Sieb, da hab' ich fo eine nagelneue venezianische Klinge mitgebracht; die mögt' ich ohnedem gern probieren.

Jericho (ladelnd). Alter Saudegen! ba fprangst du nun gleich fort, und jagtest vielleicht einem schwindssichtigen Rammerjunker die kalte Degenspite durchs lette Restigen Lunge, wenn ich dir sagte, daß er mir ein schief Gesicht gezogen hatte; ich danke dir! meine Anochen find morsch, und doch wurde diese zitternde Sand wohl noch rasch genug eine Pistole abdrücken können; aber, nichts von Beleidigung! auf Ehre, nichts! es fuhr mir nur so eine Grille durch den Ropf, und die hat, wie ich merke, auch meinen Schleicher angesteckt.

Sarras. Und fie war nicht zu überwinden, Bater! nicht zu überwinden, burch unfere Liebe?

Jericho (wendet ihn von fich). Gute Nacht, Ritter! Deine Spanier stampfen mirs Pflaster zus schanden. Wenn Du morgen mit mir effen willst, so bist Du gebethen; auf heute gute Nacht!

Gehorchend warf fich Harras, mit dem berge lichften Lebewohl, dem Bater Jericho um den hals; aber wider feine Gewohnheit hochst unruhig in den Wagen. Schleicher führte ihn mit dem Corallischweigend die Treppen hinauf, und der guten Ausrora stand eine Thrane im Auge.

In diefer Nacht ichrieb Schleicher einen Brief nach Ruftland, an feinen Stuart; aber ich bins ber Geschichte ichulbig, ihn noch guruckzulegen. Denn nicht wie ich fie schon jest übersehe, sonbern wie fie fich zutrug, und damahls nach und nach bekannt wurde, sen ihr Gemahtbe fur die Welt aufgestellt.

Uiberhaupt bitte ich meine Lefer um Gebutd, wenn fie bis jest mehr Praliminarien als Gefchichte gelefen haben; aber es gehort alles jum Gangen, und am Ende bin ich auch darüber meiner Bergei-hung gewiß.

# Vierzehntes Kapitel.

### Schleicher überfcuttet von Gnabe.

Raum graute der kommende Morgen, als schone der Laufer des Kammerheren Zedro an der Thur war, und das Haus des Jericho, auf den folgenden Tag zu einer Fete, auf sein Lusthaus Unstern an der Wimmer, einlud. Der General fertigte ihn im Bette, mit "Ja!" und einem Empfehl ab; aber er hatte noch Aufträge an Herr Schleichern, und schlich eine Teeppe höher. Schleicher erstaunte, da er einen Brief mit zwanzig Louisd'or erhielt, wollte lange fragen: wie? und wozu? und wenigstens antworten; aber der Laufer versicherte, daß er Eil habe, und der Gnädige Herr hätten gesagt:

es fen feine Untwort nothig; und verschwand. Roch war Schleicher nicht das erftemabl mit bem Briefe gu Ende, und batte faum angefangen gu lacheln : noch flog auf der Brude ber Staub von den leich. ten Ruffen des eleganten Merfurs, als ein Rent-Inecht flopfte, und ibm ein Billet nebft zwen goldnen Uhren überreichte. Dun lachte er laut! und fein fefter Borfat war : bendes ben der nachften Belegenheit, mit ber fregen Mine eines Britten, gurud ju geben, und ju fagen: Schleicher verfauft feine Redlichfeit nicht! Er warf Uhren und Belb indeß in feinen Schreibefchrant, und ging nach dem Stalle. Wir wiffen, baf er nach Palmira renten wollte : aber indem er fich ju Pferde feste, fragt' am Thor' ein Bereiter nach herr Schleichern. "Go beiß' ich!" fagte Schleicher; und ich habe alfo bas Bergnugen, Ihnen diefen Brief und biefe filbernen Sporen von meinem Beren, dem Dberftallmeifter Benaft, nebft viel Empfehlungen, gu überreichen! Go ber Bereiter. Er erwartete faum ein labmes fluchtiges Begenfompliment, und flog von binnen. Das war Schleichern ju toll! Er gab das Pferd auf eine halbe Stunde gurud, raffte Briefe, Sporen , Uhren und Louisd'or auf feiner Stube fo une vedentlich gufammen, wie der bochfelige Friedrich fein überfallenes Beer ben Sochfirchen, und manberte geradeswegs damit jum alten Jericho.

"Guten Morgen, Schleicher! rief fibm diefer' aus feiner Fobermuge und Tabafebampfe entgegen;

ich bente bu bift lange fort! was bringfi bn benn ba fur Birthichaft?

Schleicher. Erft meinen berglichen guten Morgen; und dann (er legt alles in Ordnung vor ihm bin) hier die Bestätigung von dem, was Sie mir gestern nicht so gang zu glauben schienen. Wolfen Sie die Enade haben, und lefen?

Bericho machte einen langen Sals, brummte einige unverftandliche Donnerwetter in den Bart, und nahm dann den erften Brief, und las:

## "Mein lieber Schleicher!"

"Ich babe icon legthin mit Ihnen gefprochen, baf ich einige Abanderungen in meiner Mable gu Apfilon machen zu laffen gebachte: geffern waren Die Bewerken in meiner Abwefenbeit ben mir gemefen, und batten gemeldet, daß fie, wider alles Bermutben, icon bente damit anfangen wurden. So lieb es mir nun ift , daß es jest , da wir noch Flein Waffer baben, noch gebauet wird, fo unans genehm ift mirs auf ber anbern Geite, weil ich, dringender Gefcafte wegen, unmöglich beute daben fenn fann, fo febr ich es muniche. Freund! Gie wiffen meine gange Abficht, die ich mit diefem Baue babe : Ihnen mars ein leichtes mich aus diefer Berlegenheit zu reiffen, wenn Sie beute, ba Sie obnebem, wie ich vom Minifter borte, nach Palmira gu reuten gebenfen, ben fleinen Umweg uber Dpfis Im machten. Gie überfebn die gange notbige Gin-

richtung mit einem Blide beffer als ich felbft, unb maren fo aut, mir morcen, wo ich boch auch bas Bengnigen baben werbe Sie, ber mir ju febn, dapon Radridt ju geben. In Soffnung ber Er. fullung biefes meines Bunfches, babe ich bereits Befehl gegeben, daß ein Wort von Ihnen wie das meinige refpettirt werden foll; und überhaupt wurden Gie mich außerordentlich verbinden , wenn Sie fo freundschaftlich maren, und, ben etwanigem Spagierenreuten, mabrend biefes Baues, bann und wann binunter fabn. 3ch lage in biefer Rudficht einige Louis'dor ben, bloß als eine fleine Auslofuna ben diefen Befcaften, nicht aber etwan als eine Belobnung für den freundschaftlichen Dienft, ben Sie mir badurch erzeigen, wofur ich' fie angufebn ausbrudlich verbitte. Es wird von Ihnen abbans gen, ob Sie fo freundschaftlich fenn und mir Belegenbeit geben wollen, Ihnen zu zeigen, wie febr 3br Bunfc auch der meinige fen; ber ich, mit mabrer Achtung gegen Abre Derfon und Berbienfte, bin . 3br Freund

Victor Comte de Zedro.

Jerico (zieht bep der Unterschrift feine Muze). En, unterthäniger Dieuer, Gerr Windbentel! Deine Louisd'or find beffer als du felbst mit Sant und Saar (zu Schleichern). Aber; fiehst Du! Du darfft ja nur fagen, was Du wunscheft; Dir fanns nut und nimmermehr fehlen! 's ift ja foon fo gut als marft Dus. Gratulire!

Schleicher (mit einer wichtigen Mine). 3ch werde ihm morgen fagen: ich wunschte Landbausinspektor zu werden!

Jerico. D, mit dem Charafter als hoferath oben brein; naturlich! (er übersieht nochmahls den Schluß des Briefs) Es hangt ja bloß von Dir ab, ob Du so freundschaftlich seyn und ihm Gelegenheit geben willft, Dir zu zeigen, wie sehr Dein Wunsch auch der seinige sen, der er mit wahrer Achtung, gegen Deine Person und Verdienste ift. Dein Freund Victor Comte de Zedro. — Krieg Du doch gleich die Schwerenoth!

Schleicher. En, bas fagen Sie ja nicht! Co ein Mann! Aber wollen Sie nicht weiter, herr Graf, wenn der Faden ihrer Geduld noch halt? —

Jerico (besieht die Unterschrift). En, sieh da! sieh da: Monf. Windig! und zu diesem Briefe gehören die zwen Uhren? Der hat wohl gar ein Marrenhaus zu bauen, und will dich zum Inspektor darüber machen. Laß doch sehn! (Er liest)

"Liebster Freund !"

Ich rechne auf folide Freundschaft, die den Teften Denck Ihrer Mannerhand nicht Lugen ftrafen fann, und beginne meine Bitte ohne Borrede. Sie erhalten hier zwep Uhren. Die kleine mit

Perlen faufte ich an ber letten Meffe um vier und amangia Louisd'or, und bestimmte fie icon bamabis an einem Prafente fur meine Schweffer gu ihrem Beburtstage; aber fie ift mir, wie fie febn merden. bennab icon verungluckt. Durch einen fatglen Sturg mit meinem jungen Pohlen, ift fie an verfcbiebe nen Orten verbogen, und vielleicht auch am Werfe felbft manches ruinirt. Bollten Gie mir fie wohl fo viel als moglich wieder aufpugen? benn ich moch. te meiner gefund und geraden Schwester boch nicht gern ein frumm und labmes Prafent machen. Aber die große mit Steinen habe ich gestern das lettes mabl in meine Safche geftecft. Wiffen Sie wohl. baß ich um Ihret willen geftern Abend noch gur auten Racht einen Berweis von meinem Bater bos ren mußte? Ich fagte ibm im Disfours, bag Ib. nen diefe Ubr gefallen, daß fie den Deiffer fennten. und den Wunsch geaußert batten : eine von ibm au haben ; "Und bu machteft ihm nicht auf der Stel-Te ein Prafent damit?" fagte er; und die Miene, mit der ers fagte, mar mabrer Unwille, "Ginen folden Mann befommen wir nicht alle Sage in unfern Birtel! feste er bingu; nur minfchte ich. daß er nicht fo gurudhaltend gegen uns war, und daß man ibn überzeugen fonne: bag er nicht im Softone, wie er vielleicht glaubt, fondern mit wahrer Freundschaft ben uns aufgenommen fen." So mein Bater; und er befahl mir, fie Ihnen mit anbrechendem Tage zu überschiefen. Dicht aber

allein auf Befehl meines Baters, fondern auch aus eignem Untriebe, mich Ihnen auch durch folch eine Rleinigfeit gefällig zu machen, überschicke ich fie Ihnen, mit der berglichen Bitte : fein Wort darüber zu verlieren. Bielleicht mar ich gleich geftern barauf gefallen; aber wer fonnte auch geftern ben. fen? wie fann ein Sinn an mas anders baften. wenn man die Brafin Aurora fieht ? Lieber Schleis der, was find das fur gludliche Denfchen, benen taglich eine folche Morgenrothe lachelt! Ich wollte meinen Degen mit der Sache, und die Buter meines Baters mit den Strobbutten ber Bauern vertaufden, wenn - Leben fie wohl, Geelenfreund! ich habe bennah die gange Racht nicht geschlafen, babe nur von ihr getraumt, und traume noch. Wenn ber Rammerberr Bort balt, fo febn wir und morgen ; aber ja fein Wortchen von der Uhr ; beftomehr aber von der gottlichen Anrora! D. es ift fo angenehm, nur von ibr etwas zu boren, daß ich mich mit der Bibel ausgefohnt habe, feit mir unfer Sofmeister versichert : es ffund auch von ihr was darinnen! Ewig

> Ihr Freund Louis de Windig.

Jerico (wirft den Brief unwillig weg). Der Kerl ist ein Narr! Sein Bischen Menschenverstand, so recht dem lieben Herrgott zur Sottise, zu verstümmeln, und an den Pranger des Unfinns zu ffellen, ift doch, zum Donner! eher des Zuchtbanfes werth , als die verunglückten Spekulationen eines banquerouttirten Raufmanns!

Schleicher. D, bann hatten die Felfen nicht Eingeweide genug, welche zu bauen! Die Alpen wurden abgetragen und die Pirenaen geebnet werden muffen!

Jerico. Ift ber britte Wifch auch fo? fo mag ich ihn nicht lefen.

Schleicher. Dem Sinn nach, ja! aber bie Worte stehn auf feinern Schrauben. Er ist vom Stallmeister.

Jericho. Dem hab' ich eigentlich immer noch ben meisten Verstand zugetraut? aber seit er Liebling des Fürsten ift, haben sie ihn auch verdorben. (Er lieft.)

### "Mein Berr !"

Sie beschrieben mir vor einiger Zeit eine Art Sporen, wie sie die Gardeoffiziers in England trasgen, und da ich meinen Goldschmidt vorige Woche welche machen sah, siel es mir wieder bep. Ich beschrieb sie ihm, wie Sie mir sie beschrieben, überaließ meinen Wunsch auf Discretion seinem bekannsten Geschmacke, und bestellte einige Paar. Ich glaube, sie sind gut gerathen, und frene mich, wenn ich Ihnen mit diesem Paare einen Spaß machen kann. Ich war Ihnen ohnedem noch ein Viergelbschuldig; denn Sie hielten mir ja einmahl, eh ich

bas Vergnigen hatte, Sie zu kennen, meinen Gaul; und das war denn zugleich dadurch mit abgemacht. Wie sehr wunscht' ich, Ihnen weit mehr schuldig zu senn, um Ihnen zeigen zu konnen, wie dankbar ift

Ihr Freund ... Sugo Frenherr von hengfi.

Jericho. '(fieht, Schleichern lacheind an). Und was denift Du bavon?

Schleich er. Erstlich dent' ich, ben ber nachften Jusammenkunft jedem das Seine wieder zuzustellen, und ihm in reinem Teutsch unter die Rafe
sagen: daß ich noch nichts verdient, auch in diesem
Falle von ihnen nichts zu verdienen gedenke, und
unverdiente Diuge mir zuzueignen nicht gewohnt sen.

Jericho. Da warst du wohl ein ganzer Nart! stirbt denn ein tugendhaftes, Madchen vom Ruß eisnes Schurken? oder verdorret das Gras, über welches eine Schlange schleicht? Du bist ja sonst so ein gescheider Kerl, und wolltest da so einen Eselsstreich machen! Da den Britten spielen zu wollen, wo feine brittischen Pulse den Laft zum Fluge des Geistes schlagen, war eben so thöricht, als einen Kikriehahn mit Rosinen zu füttern. Die Sporren schnausst du an, die Uhr steckst du ein, und die Louissdor hebst du auf, bis zur Zeit der Noth.

Schleicher (mit bedenflicher Miene, lang.

fam, und mit Rachbruck). Und bann Schleicher nimm deinen Stab und wandre! -

Jericho. Weil du fitberne Sporen, eine goldne Uhr, und zwanzig Louisd'or haft? (lachend) Das hatte ich dir auch geben konnen; armer Schelm! wenn ich gewußt hatte, daß es dir bloß daran fehlete, um weiter als nach Sommersett zu kommen.

Schleicher. Rein, herr Graf! fondern weil ich nicht glauben fann, bag Sie mich, wenn ich folche Prafente nehme, langer für einen ehrlischen Rerl halten, und mir trauen fonnen!

Je rich o (bitter lachend). So? das war alfo zum anbern, was du daben dachteft? zum ersten
war nicht viel Gescheides, und (auffahrend) das andre war gar dumm! (fährt vom Stuhle auf, und
geht heftig auf und nieder) Bin ich denn ein Junge, der so dumm denken könnte? — geh!

Schleicher (in Verlegenheit). Gehn? mit der erften ungnabigen Mine von Ihnen gebrands markt?

Jerich o. Geh! fag' ich; geh! 's war der erfte dumme Gedanke, den ich von dir gehort habe; aber auch fo hagelsdumm, daß ich dir ihn wennigstens in vier und zwanzig Stunden nicht verges ben kann.

Soleicher. Ich bachte Gie nicht gu er.

Jerico. Geb! fag' ich; jest hab' ich mun einmaht ben Burm! Du fennst michl noch nicht.

Beh! Und wenn ich erfahre!, daß du nicht in ber Muhle gewesen, so soll dir der Donner in den Magen fahren!

Schleicher ging das erstemahl unruhig von seinem alten Jericho; schwang sich, misvergnügt über die unangenehmen Augenblicke, die er wider seinen Willen ihm gemacht, auf den Gaul, und ließ ihn, so gemächlich er nur wollte, nach der Mühle hine unter schleichen. Der Tag lächelte ihn so schon an; aber er war ihm fatal; denn Schleicher wollte nie einen Menschen beleidigen, vielweniger einen so durchaus braven Mann, wie die Erde nur wenig hat. Und er rechnet noch heute diesen Streich unster die dümmsten seinen Lebens.

# Fünfzehntes Kapitel.

### Schleicher ift nicht ihr Mann!

"Wenns denn fenn foll! dachte Schleicher mit einem murrischen Blicke, da er die goldnen Sterne der Thurme Palmiras über den Wald her schimmern sab, und im Thale herauf die Müble klappern hörte; "Wenns denn senn soll! so willich euch auch mit Winde füttern, daß eure Lungen fauchen

follen, wie bie Windbeutels!" - Er bielt ben Baul an, ruckte ben Sut aus ben Mugen, und in funf Minuten war der Plan feines funftigen Betragens beffer und fefter entworfen, als Saufende feiner lochrichen Bruder. Gin Geufger über bas bochftverworrene Schicffal der guten Aurora, drang. te fich fchwer aus feinem Bergen, und fcbloß fich ans Ende diefer ibm gang neuen Entwurfe; aber bell, wie die Sonne durch Berbftnebel, funfelte ein Strahl unbefannter hoffnungen durch die Schatten der Traurigfeit, die fich mit dem Seufzer auf feine Stirn fchleichen wollten, und fie wurde beiter, licht fein Blick, wie das Gold des ibm entgegen & wogenden Morgens; und jest hielt er an der Muh= te. Zwangig Gewerfen, Meifter und Befellen, die mit entbloften Sauptern, als eines Drafelprie. fters, feiner barrten, maren wetteifernd bemibt, ihm die Bugel gu halten und vom Pferde gu helfen, warfen mit Unterthanigkeit um fich, wie Girach mit Sittenfpruchen, und fchienen bereit gu fenn, auf feinen Wint mit dem größten Bergnugen die Sterne vom Simmel zu reifen, und die Baffen der Solle damit zu pflaftern. "Die Stlavenfeelen !" dachte er. - Er überfab in wenig Augenblicken die gange Ginrichtung und Abanderung, nach den 216= fichten des Rammerberen, und fagte ihnen furg und bundig darüber feine Meinung, die fie denn richtiger finden mochten, als mancher die Rechnung mit feinem biegfamen Bemiffen, und mit der ftrenaften

Benauigfeit gu bofolgen, verfprachen; aber wie mochten fie faunen, als er ihnen eben fo furs und richtig berechnet, bingu feste: wie viel fie von des nen bereite berbengefchafften Materia ien, als Rale. Steine, Pfoften, Bretter zc. bagu brauchen murs ben, und binnen wie viel Sagen fie bochftens das mit gu Stande fenn tonnten! Go faunt der Bauer den Philosophen an, der ibm weißmachen will, daß fich die Erde um die Sonne, und nicht, wie feine Mutter und Brofmutter glaubten , die Sonne um die Erde drebe. Doch fanden fie da mit weit aufgeriffenen Angen; noch hatte mancher vom legten freudigen "Ja!" ber das Dtaul ju fcbließen vergef. fen ; als Schleicher diefe fcnelle fonderbare Beranberung, nebft deren Urfachen entdecfte, und mit einem lachelnten; Abje! fich auf ben Gaul fdmana. Sie batten fich alfo fo fdrecklich in ibm betrogen, wie mancher Dann im unschuldigen Auge feines Beibes, und fanden nun ba, wie ein erbarmlis des Chor Dorfmufikanten, die bas feblacichlagene Tempo fo aus aller Faffung gebracht, daß feiner mehr weiß , woraus der Gaffenhauer ging. "Das ift unfer Mann nicht!" fcbien jeder ihm nachschies Tende Blick zu fagen; und doch fam er unter ber Autoritat des Rammerherrn! wie fonnten fie bas gufammen reimen ? Gie mußten recht gut, bag alle Diefe Materialien und alle Sage, die fie bier arbeis teten, fich unter ben fürftlichen Baurechnungen mit fortschlichen , wie feine verschlagenen Drever , und doch wollte diefer Belbichnabel ihnen fagen, wie viel Beit und Materia i.n fie brauchen mußten? \*). bas mar ihnen gu boch! - Sonderbar mar es in= def, daß diefe Ginrichtung nie mit ber gepriesnen Marime von Defonomie, ale ber einzigen Stute der Wohlfabrt des Landes (wie es bieg) in Rollie fion fam, und man nie gebort bat, baß fie darin. nen irgend mo eine Diverfion gemacht, ja Leute die es verftebn, haben fogar das Begentheil behaupten wollen, daß fich nabmlich diefe benden Maximen mit einander vertrugen, wie Bruder und Schwefter. Freplich reicht ba unfereinen fein folichter Menfchenverftand nicht bin, fagt Schleicher, aber wenn mans ben Lichte betrachtet, fride and nur Rleinigfeiten : mabre Rleinigfeiten! Wenn nur ben anten herrn auf feinen lieben Allegro niemand im Angeln ftorte, oder fonft mas Berdrugliches vorfagte, das ibm den Magen verderben und übet fannen fonnte: fo fdrieb er: "Albert" und die Rammer ablte. - Der Uiberfeger fieht fich bier genothiget, amen volle Lagen Schleicherscher Bemerfungen theils gang zu kaffiren, theils nur bis auf beffere Ronfellation aufzubewahren. Denn meine Lefer fennen pors erfte die Leutchen jest noch nicht genug, um fie mahricheinlich zu finden, und zwytens wurde

<sup>\*)</sup> Schlofibau zu Ll... von 1779 — 1791 und fo weiter, bis vielleicht ins folgende Seculum, Rinder und Rindestinder werben es belachen, soer beweinen.

es bier eine unangenehme Lucke in ber Schleicherschen Cefdichte machen, wo fich eben jest viel verwor: rene Dinge gur Entwickelung qualifigiren. Mur im Betreff diefer Duble, die von nun an in biefer Befchichte ein Unding fenn mochte, mertt er noch an : daß es mit ibrer Verfchwindung gang natur. lich zugebe, und fie nicht etwann ein von ihm nur fo obenhin mit angebrachtes unbedeutendes Befdichtden, fondern ein wirflich, wiewohl febr fcnell, abgelaufnes Rad des Gangen fen. Gr. Erzelleng, ber Berr Rammerberr, waren zwar außerordentlich fcharmirt, da ihm Schleicher nach der Sand feine Rapports davon abstattete, über die herrlichen Unftalten, Die er zu diefem Baugetroffen, wie er von den Gewerken gehort und felbft mit Angen gefebn ; verficherten aber : daß die Leute ibre Sachen gang portrefflich, vollig von feinem Bunfche und Schleichers Unordnungen mach. ten, daß feine Bemubungen, wenn er dann und wann binunter reuten und nachfebn wollte, (mit einem füßen Softone) wirflich bennah überflußig fenn wurden. Schleicher war zu flug, als daß er nicht batte merten follen, was damit gefagt war; verficherte gleichfalls: daß es gang vortreffliche Leute waren, und er alfo völlig überzeigt fen, daß ihre Arbeiten bem Bunfche Gr. Erzellenz vallfommen entsprechen wurden; vergaß die Duble felbft, und wenn ibn and irgend einmahl fein Weg ba vorben trug, fo that er gar nicht, als ob er fie jemahls gefebn batte; denn der Bedante: fur den Baumeifter bavon gehalten ju werden, graufte ihn an, wie der größte Bubenftreich. Man hatte fo viel Zeit und Materialien dazu gebraucht, daß man wenigstenseinen kleinen Selhof hatte bauen konnen. —

# Sechszehntes Kapitel.

Schleicher fpricht wie ein Buch.

Unter ben guten und bofen Bemerkungen, vom Steigen und Fallen des Waffers und des menfchli. den Berftandes, die er diefen Zag über gu maden Belegenheit gehabt, batte Schleicher wirflich vergeffen, daß er fruh den erften gornigen Blick feines Baters Jericho gefebn! jest, da er ichon den getreuen Solimann bellen und die Benafte des Mitter Sarras wibern borte, und mit einem leichten Athemzuge fich recht berglich frenen wollte: daß er nun in funf Minuten wieder ben ihm fenn, und ihm ergabten werde; - jest fiels ihm wieder ein! und eine finftre Wolfe flog uber feine Stirn. Es bligte fcredlich unter feinen Augenbraunen bets por; und wenn Donner diefe Blige begleitet bat. ten, fo wurde es miglich um die Benicke der Sof. linge geftanden haben, weil fie doch immer die Urfache, ohne welche nicht, von bem dummen Streis

de maren, ben er ber Galle bes Alten und feiner eignen monopolifchen Rube gefoult batte. Er trabte mit einer icheuen Armen . Sundermine um die Bartenmauer berum, nach dem Thore ju; denn Schleis der war feiner von denen leichten beitern Denfchen, melde benen, die fie beleidigt haben, bennoch mit der lachendsten Belaffenheit unter die Augen treten fonnen. Er trug eben fo fcwer Beleis bigungen, als das ihm bochft angenehme Befühl beleidigt zu baben, und eine gemiffe, vielen Denichen gang unbefannte Beunruhigung, machte ibm bas lette binnab noch unerträglicher. In biefer Lage mar er jest, ob gleich die Art wie er den ale ten Bericho beleidigt, ibm eigentlich mehr gur Eugend als jum Lafter angerechnet werden fonnte. und er hatte ben Stallfnecht für Freude fuffen mogen, der ibm verficherte: bag ber alte Serr fcon lange nach ibm gefragt. Er fprang mit vogelleichtem Bergen die Treppe binauf, und bielt, nach faum dren Athemgigen, febon fo fest und freudig bie Sand bes Baters Jericho in ber feinigen, baß Diefer glaubte, er fen wenigstens Sofrath worden.

Jericho (tachelnd). Du gtubst ja von Freube, wie ein Geschwindschuß von Traubenhagel! hast du ben Sofe solche Avansen gemacht, oder in Amselet?

Schleicher (mit benden Sanden die Sand bes alten faffend). Sie haben mir vergeben? D, da mag der Hof Rabate und Amgelek Liebesgötter mir entgegen spenen; mir gilts eins! Sie haben mir vergeben? Ich ersause in Freude, wenn ich aus Ihrem Munde bas hore, was mir Ihr gnadiger Brick, wie Abendroth der Welt einen schönen Lag verkundigt!

Jericho. Go darf ich dire wohl nicht fagen! benn ich glaube bennah du haft einen Ranal in dem fürstlichen Weinkeller gefunden, und bist schon besoffen!

Shleicher. D fo weit find wir noch nicht! ich babe ein einziges Quart im Gafthofe getrunken; aber die Freude, daß ich nicht mehr wie ein armer Sinder vor Ihnen stehn muß, jagt mir den Spiritus so nach dem Gehien, daß es so konfus darzinnen untereinander geht, wie in einer Dorfschenzte voll politischer Bauern.

Jericho. Laf das gut fenn! Ich bieß dich dumm, wo ich dir hatt' eine Cloge machen follen, und vergab bir ebe du noch über die Brucke warft; aber nun? herr Rohrmeister! wie stehts fonst?

Schleich er. Just so wie ichs vermuthete und Ihnen voraus fagte; eine jährliche Zwickmuhle, oder eine Kindskopfsarbeit! Stellen Sie sich nun vor: sie haben einen Hügel geschent vom schönsten Kies, der ihnen zum Steigen und Fallen des Waffers hätte willkommen senn sollen, und davor einen Umweg, von wenigstens zwey Tausend Ruthen, durch sumpfige Thater gewählt, wo naturlich das Röhrwerf fansen und das Wasser verderben muß!

Ich werfe das ganze elende Plumpwerk auf dem Schloßhofe zum Teufel, wenns dahin kommen follte; und will mich mit meinem Wasser so in die Höhe schwindeln, daß es, wie am natürlichen Quell, unterm Schloßthore aus dem großen Efsteine sprudeln foll.

Jericho. Das war der Donner! aber mit den Rosten, wie hoch wirst du dich da hinauf schwinbeln?

Schleicher. Nicht fonderlich! denn ich habe für mich nichts neben an zu banen (er zieht
feine Schreibtafel heraus, und rechnet ihm Punct
für Punct seinen Plan vor). So kommt es also fünf
und ein halb Tausend Thater! und wenn ich dann,
am sechs und neunzigsten Tage, nicht am Eksteine,
oder wo sie es sonst auf dem Schloßhose wollen
springen lassen, Abends um sechs Uhr das erste
Glas Wasser schöpfe, und es dem Fürsten präsentire; so wird doch wohl ein Ragel und ein Strick
übrig geblieben senn, um mich unmittelbar daran
aufzuknüpfen? —

Jerico. Je nun das lette ausgenommen, scheint der Plan so halsbrechend nicht; denn ich erinnere mich, daß man wohleher jahrlich einige Taufend bloß daran verstickt hat, und konnte doch niemand mit gutem Gewissen eine Suppe daraus kochen.

Schleicher. Das ift zu toll! eine mahre Lehrjungenarbeit. Ich trieb kunftlicher in meinem zwolften Jahre, durch verborgene Robcen, unfrer

Maad bas Waffer ins Bette: ja, und ich mette meine Rafe gegen ein Schwalbenneft: ber Furft, Bott geb' ibm die Tage bes Dethufalab! barffei. ne Sauptreparatur daran erleben. Aber frenlich barf ich die Aufficht barüber nicht einem finftern phleamatifchen Umtsverwalter, und diefer wieder bem Rohrmeifter, und diefer wieder dem Zimmer. meifter, und diefer wieder einem befoffnen Befellen fie übertragen! von jedem Gepropfe das eingeschnitten, von jedem Anie bas angefest wird, muß ich Rechenschaft geben tonnen, und es gefeben haben; fonft fann icht nicht wetten auf die Daner ; jeder Arbeiter muß ein Mann, und jeder Urm thatig fenn, fonft fann ich nicht wetten auf den feche und neunzigften Sag. Frobner burfen fie mir nicht bagu ftellen, wo einer dren oder vier Grofchen an ben Strafenmeifter bezahlen und wegbleiben fann : wie am Bane ber Strafe von Almenftrob nach Wingerau, von beren Schnedengange mir beute ein Bauer, fur ein balb Pfund Brandwein, bie Urfachen richtiger vordemonstrirt bat, als mancher Pfarrer feinen Buborern die Urfachen des allgemeinen Berberbens. "Wer bem Strafenmeifter 3 Gr. fchicft, fagt er, fann beim bleiben; nun darf er die, die tommen auch nicht antreiben, weil fie fonst rafonniren; und fo macht jeder was er will. Das Pferd friegen fie taglich mit zwolf Grofden bezahlt, und fahren faum fechsmahl, und laden obendrein nicht einmahl was rechts auf. Marum?

ber Strafenmeift r friegt bie Woche auch feinen balben Gulden, und des Amtsverwalter feine Pferde Die eigentlich auch mit als Tagelohnerspfrerde be. aablt werden, find allemabt die letten auf dem Plate, und die eiften wieder fort, menn fie ja ba find, benn fie durfen freplich nicht abgetrieben werden. Darnach richten fich benn die andern. und der Stragenmeifter, ber übrigens ben ben Pferbebauern der Reihe nach gefüttert und beberbergt wird, muß Augen im Ropfe haben wie ein Blinber, und eine Bunge im Maule wie ein Schaaf." 3d fand diefe Schluffe eben fo richtig als ben . Schluß jenes Schulmeifiers, durch ben er feinen feine Belehrfamfeit anftaunenden Bauerjungen bas Wefen der Cande begreiffich machen wollte: die Sunde ift das Unrecht; folglich ift alles Unrecht Cunde. Und wandre mich nun nicht mehr, daß, wie er fagte, jener Sugel, an dem fie nun fcon feit funf Jahren wie Maufe mublen, feinen Sag noch nicht erlebt bat, von dem fie mir, eb ich ibn fab, fo viel Berfulifche Arbeiten vorerzählten, als wenn fie den Raufafus abgutragen batten.

Je rich o. Deine Lunge dauert mich, fo wie die vergeblichen Arbeiten der armen Bauern; denn, wie man fagt, fo foll doch nie ein dauerhaftes Werk daraus werden.

Schleicher. Naturlich! benn wo ift das möglich, wenn man Leute dazu ftellt, die immer auf Frag und Suff, aber nie auf Ehre bes Werks

felbit, und nie auf ben mabren Rugen bes gemeinen Wefens benfen ? und ber majeftatifche Auffeber, ber wohl einen guten Rorporalsflock, aber einen berglich ichlech ten Strafenbau gu fubren verftebit mag, bochffens aller acht Tage einmahl in eigner bober Verfon, mit einer mabren Cafarmine, baruber bin galloppirt, als ob, blog durch feine hohe Begens mart bagu qualifizirt, bas Wert ber Ewigfeit tro. gen muffe. Frentich tonnte man fagen, wenn es fein Werf fur Jahre, vielweniger, was auch die große Mine bes moblgenabrten Ritters verfvricht !ein Wert fur die Ewigfeit wird : die Rammer ift Schuld! benn fie hat den Anschlag auf die mogligft niederigfte Summe berunter gefest : und von Diefem wenigen fo viele benan noch mit gu fattigen. mas bleibt ba gum Berfe felbft ubrig? Bobl! aber ich benfe immer; es mar mit einer gebnmabl gro. Bern Summe auch nicht mehr barque geworden : benn : baben fie viel fo freffen fie viel.

Er wurde noch lange w der Aufgeklartheit unsfers Jahrhunderts panegyrirt haben; denn in dies sem Zone war er so unerschöpstich wie der Ritter, wenn er von Pferden, und wie der Beneral, wenn er vom siebenjährigen Kriege sprach; — fein Mann für Sommersett! — Er wurde noch lange so panegyrirt, im Eingeweide der Sommersettschen Mostalität gewühlt, und in Deklamationen übers große prächtige Richts ihrer Austalten und Entwürfe seine Galle losgewickelt haben, wenn ihn die Daseras, Schleich. 1. Ihl.

gwifdenfunft bes Mitters und ber Brafin nicht in Die Berlegenheit gefest batte, fcweigen ober allein reden zu muffen; benn biefem war ein übelentworfs ner Strafenbau und die fconffen Wafferfunfte eine eben fo große Rleinigfeit als ibm, Schleichern, eine Grablung bes Ritters von feiner Juno, (ber Mabine eines Pferdes) ber er beute ein Leber ftet. fen laffen. Auf ber Stirn bes Ritters fdmamm eine Bolfe, und Auroras Muge fcbien fcuchtern bem Blide bes Alten auszuweichen. Schleicher unterhielt fich noch einige Minuten mit ber Muro. ra von verschiedenen weiblichen Ungelegenheiten, bie er fur fie in Palmira gu beforgen gehabt, inbeg ber Ritter mit bem Alten von einer Reutbabn fprach, die er auf feinem Schlofe anlegen laffen, und mar bennab, burch ihren elegisfchen Blid angeftect, in feine geftrige Delancholie gurud gefune fen. "Brafin! fagte er, Sie find die Schwungfeber ber Seelen Ihrer Freunde! Wenn Sie lachen, fo fpringt man wie ein befoffner Affe; find Sie aber traurig, fo find Youngs Rlagen und Nachtgebanten Gulenspiegel. Siftorden gegen die Befühle, die einem das Blut fo nach dem Bergen treiben, bag bie Ringerfpigen absterben mochten." - Gie brudte ibm lachelnd bie Sand, und er folich fich fort, um ben Anschlag zu Papiere zu bringen, und ibn, wie er verfprochen, morgen bem Minifter an übergeben.

## Siebenzehntes Rapitel.

### Schleicher eine Ranaille.

ieder ein Sag, an bem die Ropfe mehr Weine geift als Berftand ju verarbeiten batten! Aurora war beute prachtig und beiter. Schleicher erfcbrat über ibre Schonbeit, ba fie Coralli an ben Da. gen brachte. Der Wind fchien lieber in ben braun und weiffen Redern auf ihrem Sute ju webn, als in einem Dornftrauche, und die Morgenfonne mit Bergnugen ibr Bild in ben Diamanten feiner funs felnden Agraffe multipligirt gu feben. Es mar Bufall! benn auf ihren Ungug ju ftudiren pflegte fie nicht. "Und follt ich bich verrathen? bachte Schleicher, ba fie ibm jum guten morgen die Sand brudte ; ich tonnt' eine Geligfeit zu verdienen wiffen, und bu marft fichrer vor mir als Friedrich einft vor bem in feine Retten beiffenden Erent." - Ber mußte ibn nicht beneiden, da diefe prachtige Aurora fich, an ben marmornen Stufen bes Bedrofchen Lufthaufes, nach. lagig und mit ichwesterlichem Zutrauen, aus bem Magen ibm in ben Arm marf? Jeder vergolbete

Sofling fublte fich uber und über elefecifch, wenn ibre Kingerfpigen ibn obngefabr berührten, ober nur das Raufden ihres feidnen Bewands bis gum Zwergfelle feines gellenden Dhrs mogte; und diefem bolgernen Gremblinge fcbien es fo gang einer. Ien ju fenn, ob er einen Bagebalfen ober biefe Aurora im Arme bielt. Aber diefer Fremdling war beute ein mabres Camaleon , ben dem alten Liede , das fie ihm bis jum Ecfel wieder vororgelten; verftebt fich, nach Brundfagen! benn feine Bedanten hafchte niemand im Fluge, und fein Ginn mar die unveranderlichfte Einheit , die je am Bewebe eines menschlichen Schatten das Ruber führte. fprach er in einem gebeimnifvollen lafonifden Zone, und die Gegenpart fpannte icon in aller Rreude fein bestes Paar Obren, um gu boren; bachte mit jedem Athemauge : jest! wird fich endlich was loswickeln von diesem fatalen Drafel! aber er drebte fich um, und wußte nichts mehr. Jest ichien er fich in die vertraulichste Freundschaft zu ergießen, fprach von unendlicher Dankbarfeit, die er fchnlbig fen, verficherte boch und theuer : daß E. G. das innigste Butrauen verdienten, und G. C. ftreckten bereits die Urme aus, ibn mit Judaskuffen vollends gu betauben; aber er nahm eine Prife Tabact, und fprach vom Schillerichen Trauerfpiele: Rabale und Liebe. Jest fprach er mit dem jungen Windig vom vortrefflichen Bergen der Grafin Anrora, fdwindelte fich in überfpannten Ausbrucken durch

alle Bradifate weiblider Schonbeit, bon der Gpise ibres feidnen Schubes bis jum bunfeln Bogen ibe rer Augenbraunen binauf , daß bas Lieutnantsbergden aus feinem Rammerlein bupfen , und auf ibren milchflornen Salstuche mit ber braunen Locke: ein Duett batte tangen mogen; und wenn er ibn nun fcon in feinen Urm fcblog, und ben allen Seus feln und Liebesgottern fcwur : bag er fein befter Freund auf der Dberflache der Erde fen : fo fand er den herrlichften Uibergang von ihrer letten Spaso gierfahrt auf die angrengende Diebfeutde \_ Satten fie es ben faltem Blute, und wie ein naturlicher Menfch den andern betrachtet p fo batten fie obne Algebra berechnen tonnen, bag fie Schleicher alle überfab . und im eigentlichften Berftande-gum beften battet Aber fo waren fie von der Sige, mit der einer dem andern juvor gu, fommen fuchte, verblendet , fonnten, unmöglich fiche benten , bag ein Menfch fo undurchdringlich von Gewinn und Schmeis chelenen fen , wie Schleicher , ben fre nun einmabl fur die Thur, gn Auroras Sergen bielten, wirklich es war, und gaben alfo, jeder fur fich, die Soff. nung noch nicht auf : ibn gur Reinthalerichen Brille ihres bloden Berftandes, und zum Diethgaule ibrer Genfzer ju machen. Windig und ber Stallmeis fter glaubten jest ben untruglichften Weg eingus fcblagen ; fie besten Beiber an ibn. Windig feine Schwester, und ber Stallmeifter feine Coufine, die Baronef Gichberg. Bende maren felbft nicht

wente baben intereffiret. Louise Minbie wegen ihres Bruders, und Raroline von Gidberg weniger um ibres Onteis millen, als weil fie felbft die Soff. nung, ben Baron ben man burchgangig fur Auros ra's Liebling bielt, noch zu angeln nicht aufgab. ond fie nahmen ibn fo in die Rlante, bas er nur mit Dube entgebn, ober, burch einen fur ibn bochfe portbeilhaften Afford, wenn es ibm barum guthun war, fich an eine von benden, ober in zwen ver-Midbiedenen gludlichen Stunden, an bende jugleich Gergeben fonnte. Lag febn , Erasmus!-wie bu ba beraustommft. Deouife war ein icones Mabden ! bon Rigur gwar etwas flein, aber nach dem icone ffen Chenmaa fe, gebaut; und in diefem Rorpet wohnte ein Beift, ben man nicht unter ben gemeinen Sofacifteen verlieren fonnte. Gie fpielte bie erfte Rolle unter den Damens ben Sof, wie ibr Bater unter ben Dannern, und ichien unbedinat über Mannerbergen gu iprannifiren, wie jener über bie famofe Rabale, die auch ibm umfonft manchen Streich zugedacht batte. Gie fonnte in einem Mugenblicke ichmachten und brobn, und bendes mar. unwiderfteblich : tonnte bitten und gebietben, und man mußte geborchen. Wenn ibr Bater verschiedne Schleifwege brauchte, um einen Finangrath fur: fich zu intreffiren , fo intreffirte fie fie alle fur Ach , durch einen Sandedruck. Brauchte er Jahre , um eine Diverfion in biefem ober jenem Departes ment zu machen, fo mar ibr eine Biertelftunde ge-

nug, um Berfügungen gu bewertftelliges, Die ibn oft in Stannen festen ; und das that fie alles mit fo einer leichten unbescholtnen Miene, ohne bas mindefte Beraufch , als batte fie nichts gethan. Schleis cher unterhielt fich gern mit ibr, benn er fonnte mit ibr von mehr als Bijonterien reden, und bente befonders war er viel um fie gewefen; benn fie bende maren angerordentlich ben Laune. Es ward potulirt, mas nue ebrliche Manner potuliren fonnten, und manchen brebte ber Weingeift bie Mugen in bie Runbe, und bas beiligften Bebeimniß ans bem Bergen, Jest faßte biefe Louife Schleichern auf einem einfamen Spaziergange im englifden Garten, am Gingange einer naturlichen Abornlaube, mit aller Dacht ber weiblichen Uiberredungsfunft, und fcbien befchloffen au haben , es foffe mas es wolle, ben Giea an fich ju reiffen. Sie marf fich nachlaßig unter die bunelen Abornzweige auf eine Mafenbant, und Schleis der batte mit Bewalt feine Sand mit ber ihrigen entreiffen muffen, wenn er nicht hatte folgen wollen. Der warme Zag fcbien ibr befchwerlich , und fie machte fich leicht , um jedes fuble Luftden aufgufangen, bas, mit taufenderlen Duften berichies bener Solge und Blumenarten, fie bier anbauchte. Soleicher fab , und munichte fich taufend Augen, fühlte bas Feuer in jedem Pulsichlage ber glubene ben Sand, und ein fchwerer Athemgug wollte ibn verrathen. Grmar ein Menfch! mit einem Jahre von feinem Leben batte er diefe Angenblide erfauft,

bie jest vor ihm gu ichweben ichienen : Diefer Dreif allein , auf den , wie er mobl merfte , es abgefebn mar, war ibm gu boch. Es flimmerte ibm vor ben Augen wie einem jungen Randidaten ber jest bas erftemahl die Rangel besteigen foll; und fein Blid fchien jedes Saar in ihrer lichtbrannen Lode gu gablen. Gie mar gu flug; als baffife biefe Frampfartigen Bewegungen feiner Dtenfchbeit nicht batte bemerten follen ,"und glaubte fcon im Safen gu fegeln. "Run Berr Philofoph! fagte fic tachelnd, und jog feine Sand auf ihren Schoof ffie batten auf dem Wege ichon von der Auford gefprochen) Fann man fie mit einem einzigen Barte, fo gang aus ifrer Faffung bringen? baben fie feine Miene mehr vorratbig , mit ber fie meine Behanvtung leugnen und zugleich mabr finden fonnen? Gie durfen mir ja nur fagen ich weiß es nicht lafo halte ich fie fur einen Dummfopf, und ich alaube!" -- Echleichers Chrlichfeit gappelte wie ein Mal im Dete. Gin Mort, eine Diene war binreichend, diefer fcblauen Louife, alles zu verrathen graber er trommelte fcnell feine fcwelgenden Sinne aus bem Meere ber Leidenschaft zue Rabne ber Standhaf: tigkeit gufammen, und - ber Ral fcblipfte burch. "Gie fprachen von der Grafin Aurora ?" fragte er in einem Zone, als ob er fich eben mit Dube aus einer angenehmen Berftreuung fammte,

Louife, Ja, von der Grafin Antona loon ber Preiffrage ber Afademien bes Berffandes und Bi-

bleen tobt, und die ichtafenden Lebensgeifter unfrer alten Sageftolze febendig macht; davon fprach ich, aber fie nech tein Wortchen!

fuchtsvollen Blicke). D, ich mochte jedes Wort von diefen Lippen baschen, schone Louise! sibre hand an fein Serz bruckend) mein Serz hat keine Zunge für das Blendwerk, mit dem eine Seifenblasenhoffenung mich narrt!

Couife. Schleicher! erst ihre Gedanken lafe fen fie mich haschen; und dann — ich muß Beweise sehn eh' ich glaube (mit einem langen schwelgerischen Blicke ihn betrachtend, langfam und mit Rachdruch) Verdienst, eh' ich belohne.

bie Welt nicht außerhalb, diesem Sonnenwirbel lag, inder ein simpler Mensch, mit Mark und herz, das Glud eines Königs, verdienen könnte!

Louife (schneicheind). Nicht außerhalb diefer Lanbe! (Schleicher, fiert, sie mit ungeduldiger Erwartung an) Schleicher! hat die Brafin Aurora arwählt?

Schleicher (als ob er mehr erwartet hatte, gang gelaffen). Wer dringt in die Labnrinthe der Weiberherzen?

Louife. Gin Dummfopf nicht! 3ch mag feinen Gedanten denfen, den fie nicht wiffen burg fen, wenns fie mir ins Auge febeng und fie follten in sieben Monathen noch so ein Frembting im Jerichoschen Sause, und im Bergen der Aurora seyn? Seit Jahren schon ist uns allen die Geschichte dieses hauses ein Gebeinnist, Manner von den ersten Verdiensten gehn noch heute mit eben der Miene da aus und ein, wie vor dren Sommern, Aurora scheint keinen zu unterscheiden; und doch sagt ihr ruhiges Lächeln, mit dem sie über uns alle weg sieht, der kalte freundschaftliche Son, in dem sie mit unsern jungen Eroberern-spricht, und mancher halbtaute Seuszee laut genug: ich habe gewählt!

Schleicher (ernst). Der freundschaftliche Ton ist wirklich ihr gang eigen, benn er kommt aus dem Herzen; und, bep Gott, das ist gut! Der halblaute Seufzer.— Ein Madchen ohne Seufzer (lächelnd) ein Genie ohne Thorheit! — (launig) Aber den Blick, schone Louise! den Blick der das sagen soll, dem muß ich auflauern, und mir mahlen! Ich danke Ihnen herzlich für diesem prächtitigen Gedanken! er muß ein Meisterstück der Kunstwerden (treuherzig). Und sollte man sich wirklich in ihm nicht irren können?

Louife (ichlagt ihn lachend aufs Maul). Affet wenns mit schwabacher Lettern drinnen ftund: wer! fo braucht' ich ihn nicht zu fragen!

Schleicher (bummtopfig). Richt? und ba meinen Sie denn, ich follts Ihnen fo wie deschiffriren? fo ein Belialsplanden erfinden, wie man til ber Untiefe Gefuhle fischt, und Bedanten angelt? (wie lin tiefes Nachdenten verfuuten, indes ibn Louise ichlau beobachtet) Die Patroullen des Boreftandes um ihr Bufentuch ichleichen, und die ichlauften Bedetten der herzensphilologie fich in die Winstel ihrer Augen auf die Lauer ftellen laffen?

Bouife. Schurte! das hat dich ber Teufet gelehrt! und ich glaube der misige Lehrmeister felbst tonnte seine Magregeln nicht besser kallulirt haben, als er die schwache Seite der Eva zu besauren gedachte (vertraulich). Und die Napports?

Schleich er (als ob er bas nicht gebort bat. te). Aber wenn fich die Patroullen befaufen, unb bie Bedetten einschlafen?

Louife (ihre Sand auf feine Achfel). Sollten fie nicht die Runft begriffen baben: die Gegenpart einzuschläfern, und felbst mach zu bleiben? -

Beiber! wenn man tausend Schritte von euch iste fo scheint Salomo gegen uns ein Resselslicker, und Solon ein Gassenbube; aber (in Gesuhl versunken) blickt man euch so ins Auge, sublt man so fein unserdentlich die bebenden Pulse eurer Menscheit mit den unfrigen bomogen schlagen, und die willige Phantasie schwindelt sich zum bochsten Biele der Bunscheeines Sterblichen — (mit einem schweren Seufzer) Weiber! da flammte das ewig ruhige Auge des Soltrates auf, und seine Welt voll Verstand hupfte um eure Busen, wie ein Irrlicht!

Louife (halb laut, in merflicher Berfireunng).

Davon schien ich eben jest nicht die sonderlichste Erfahrung zu machen! (laut) Lugner! ich bachte sie hatten mir hente bald das Staue aus den Aud gen gesehn, kein Pulsschlag meiner Hand war ihe nen entwischt, und ich wette sie sind so gescheid als wenn sie ben einer Pfeise Loback hinter ihrem Sen sann bie Welt die Mustrung passiren ließen (mit niedergeschlagenen Augen, an ihrer Busenschleise spielend). Der macht der Stern meines Baters zwischen mir und Ihnen eine Ausnahme?

Solge ich er (wie Louise mit niedergeschlagemen Mugen und unterdrucktem Gefühl). 3ch habe nicht die Uiberredungsfunft ihrer melodischen Das Tabins, nicht bas gefällige Lacheln ibrer Afchariotsaugen , nicht die reizende Rubnheit der flatternden Sommervogel ibres Palmira : Louife ! und Gie ver-Tennen mich ! (Louise betrachtet ibn fcblau, er fcheint es nicht zu bemerken , und fabrt fort) Dder giemt es einem Manue : ein tochriges Gieb gu fenn & Murden Gie mir trauen ; oder ben Schurten ver achten? und meinen Sie benn, bag es min fo gleichgiltig fen! vom Ihnen verachtet gu werden? (mit aufwallendem Befahl , und in bertraulichem Zone) Wenn irgend in einem der geheimften Win-Fel meines herzens was fur Sie Mertwurdiges fchlaft, fcone Louise! laffen Gie mir Beit - (unruhig) meine Matur fcbeint eine fonderbare Grifis gu ma-

्र मा अर्थ का कार में किए हैं किए के बेच्या का का

Louife, Schleicher! Wenn fie ehrlicher waren, als ich glaube! es follte fie nicht reuen fich
für unfer Haus interessirt zu haben, das, wie sie
fehn, sich in ihr Zutrauen drängt; aber die Zeiten sliegen, und vielleicht der vorige Augenblick
war schon unersestlicher Verlust! (warm und schmeichelnd) Freund, wie kann ich ihr Vertrauen binden,
und ihre Zunge lösen?

Schleicher (mit einem Blide voll Sehna fucht). Louise! — (ihre Arme verwirten fich, und er finkt an ihrem Bufen.)

Eine lange Pause, die der Verfasser lieber nachmacht als schildert. Man hörte in der Entfernung sprechen, und Louise fuhr auf.

Louife. Schleicher, hier barf uns niemand. finden! aber mo? wo treffen wir uns wieder?

Schleicher (tranmend). Morgen will ich Plane machen: die Welt gegen den Mond zu fprengen; heute weiß ich nichts.

Louife. Sie find zn Pferbe? wenn sie nun den Alten mit der Auropa vorausfahren ließen, und bis in die Dammerung hier verweilten? Ich bleibe diese Nacht mit meinem Bater auf unserm Ente Pinsen; da sollten sie die kleine Gartenthur, nach dem Walde zu, offen, und mich im Garten finden, Reuten sie wohl gern mir zn Liebe dieses halbe Stundchen um?

Schleicher, D, die halbe Welt!

Louife. Alfo bleibts baben ! (fie reicht ibm die Sand.)

Schleicher (schlägt ein). Wann die Seele jedes Abgeschiednen so gewiß im himmel war, als ich zwanzig Minuten nach der Dammerung bep Ihnen!

Louise wollte sich schnell entfernen; aber sein durstender Blid bettelte um einen reellen Abschied:
"Bettler!" rief sie, und ihr Schwanenhals bog sich in seinen ausgestreckten Arm. Ein Ruß unter dem der himmel unborbar über Schleichern hatte zusammen sturzen konnen — und Louise verschwand, durch ein angrenzendes Gebusch, in eine andre Gegend des ihr bekannten Irrgarten.

Schleicher stand noch lange in sufer Betans bung, und sah mit ausgestreckten Armen ihr nach. Er war beynah im Ernste das, was er nur scheisnen wollte. Ein Gran weniger Rlugheit in sein Gehirn, ein Gran weniger Ehrlichkeit und Liebe zu Aurora in sein Herz, so überlistete ihn diese liebenswürdige Rabale, von der sich mancher so gern hatte überlisten lassen; und Aurora war verrathen. Er horte schon im Geiste die Angeln der kleinen Gartenthur knarren, sah schon diese kleine Epthere, pertraulicher und dreister im Gewande der Nacht, ihm entgegen stattern; aber! "schlaf du ruhig, gute Aurora! dacht' er, auch wenn indest im Garten zu Pinsen das mächtige Auge dieser Louise, durch die Schatten der traulichen Nacht, mit als

ler Dacht ber entheiligten Biebe mich anfunfelt : fcblaf rubia! indes der lette auflodernde Runte ib= rer Rlugbeit und ibres Stolzes in meinem Urme perlofcht. Rubig ! auch wenn jebe meiner Derven fur fie fich fpannt; die Geele ift bein! - Schlaf. bu rubig! Es ift feine Gunde: durch eben die Lift ben Reind zu überliften, burch die er uns zu überliften gebenkt ! Burnen foll fie mit ihrer Freundin Rabale, die fie in ein Labprinth führte, und im entscheidenden Augenblicke verlaßt! Schwelgen foll Reue und beleidigter Stolz am tufifchen Bergen Diefes über Manner zu tyrannifiren gewohnten Engels! angiflich fie morgen mit dem, marnm vielleicht Furften umfonft flehten, meine Bunge gu binben fuchen, und bie Stunde verwunschen, in ber fie fichs einfallen ließ, ber Treue beines Freundes die bartefte Probe abzufordern ! Das alles foll fie, wenn fich nicht zwischen bier und. Mitternacht bas Beltgericht ftellt; aber ich will fiegen !" -

So dachte Schleicher; das Sprechen tam na. ber, und er fprang über eine natürliche Buchen.

### Achtzehntes Kapitel.

#### Schleicher in der Berdammniß.

as ift er gewiß jest, nach diefer getreuen Ros pie feiner damabligen Bedanfen, befonders ben mancher Leferinn ; tief in die Solle geworfen, und verabscheut! - Frentich war es ein gang verfluchter Streich, den er der Louife fvielte, und noch ju fpielen gedachte; aber überlegen fie nur, an wem die Schuld eigentlich lag. Un Schleichern? behuthe der Simmel! D, meine Beren, wer von ihnen, unter folden Afpetten, nicht in migraimi. fder Rinfternig nach der Gartentbur gu Dinfen getappt mar, und ohne ein Beote gu fenn, ibn gu verurtheilen es magt, ber merfe ben erften Stein auf ibn! - Und, meine Damens! wie behandeln Sie manchen ehrlichen Rerl? und wie behandelte Louise Schleichern? - Schleicher war jedem Mabchen, und überhaupt jedem Menschen bas, ju mas es, oder er ibn haben wollte, oder bas, fur was fie ibn bielten, und bebandelte jeden Menichen, wie er von ihm behandelt wurde; fpnnte er mehr ? Aurora und ibr Bater bielten ibn fur einen guten Rerl.

Rerl , bebandelten ibn fo , und brauchten ibn gum Bertrauten und Freunde; und feine Bunge lallt Borte, die nur die geringfte zweifelhafte Sand. lung gegen biefes Saus von ibm aussprechen tonn. te. Louife und die Soflinge bielten ibn fur einen Ruche, und in gewiffem Betracht fur einen Schurfen , gaben fich alle Mube feinen Schurfenfinn gu benusen ; und fiebe ba : er mars! aber - nur gegen fie felbft! gegen bie, die gegen feine Freunde ibn bagu an machen gedachten. Ihre Rabale magte es, fich mit feiner Rlugheit ju meffen ; und die Rabale verlor, Aber Schleicher wurdigte fich bennoch nie gu Bubenfrei. den berab, auch wo er minder ehrlich behandelt murbe, als ers zu verdienen fühlte. 3ch fonnte viels leicht viel Menfchen gu' Beugen anrufen, beren Rabmen in Diefen Schleicherichen Blattern por mir ba ftebn; Danner von Burbe, die ibn bamabis in ieber Urt feiner Camaleontifden Bermandlungen gefannt baben, und fie wurden fagen: du baft recht! - Gelbft biefe Louife, die ich auch ihrem wahren Rahmen nach , und fogar , feit fieben Sas gen nun, von Perfon fenne; felbft biefe Louife, wenn ich fie beute noch um ibr aufrichtiges Urtheil über ihn fragte, wurde lacheln und fagen : Er war bas Unglud meines Saufes, war eine feine Ranaille, nie ein nichtswurdiger Bube; und im Grunde boch ein guter Rerl. 3ch übergehe die übrige Befchichte biefes Tages : benn in ben Schleicherifchen Driginalen find von nun an bier fo viele rothe Rreu-Grasm. Schl. 1. Ebl. R

ge, bag ich glauben muß, er habe fie felbft nicht für fonderlich merfwurdig gehalten. Es betrifft bloß die Attaque der Barones Gichberg, die er. unmittelbar nach biefem jovialifchen Duett mit ber prachtigen Louife , befto leichter aushielt , und einis ge unbedeutende Befanntichaften, die er machte. Ein einziges Dabden fiel ibm befonders auf; fcon und fittsam wie Aurora, und, wie jene, ibn, burch einen gang befondern Bug von Unfduld und Butbergiafeit, intereffant; und doch ichien fie von nie. manden fonderlich bemerft zu werben. Er folich um fie bernm, und bemerfte mit Bergnigen, baß auch ibre Blide ibn verfolgten. Aber bennah in eben dem Angenblicke, da er ihre Befanntichaft gu machen bachte, war fie verschwunden; und niemand wollte ibm mehr Rachricht von ihr geben zu tounen wiffen, als daß fie die Tochter eines unbedeuten. den burgerlichen Regierungsratbs fen - ,ein Gang. den, feste Louise bingu, das fich meiftentheils auf bem Land aufhalt, und Rafe machen lernt!" Aber es wabrte lange, ebe Schleicher das icone Bang. den vergeffen konnte. Indef ließ er fich bas nicht bindern, fein gegenwartiges Bluck ju nugen, beurlaubte fich, um die Beit des Abichieds, ben ber Aurora und dem alten Jericho noch auf einige Stunben, empfahl fich bem Minifter und feiner Toch. ter gu Budben, und feste fich an einen Spieltifch. Die Sonne neigte fich jum Borigonte. Schleicher idielte mehr nach der untergebenden Sonne als nach.

ber Kor Dame, die ihm eben mit bren Dukaten fching, und — - trabte nach Mitternacht, febr gufrieden mit feinem Verstandel, nach Weidenburg bin.

# Neunzehntes Kapitel.

#### Schleicher erwacht.

Und nicht ein Wortchen von der schönen Mitternacht= Stunde gu Pinfen? bas mare gu graufam die Erwartung ber jungen Beren getaufcht, die fo etwas mit mehr Beighunger verschlingen als ein Rapitel aus der Taftit oder aus der Beschichte Eu. gens ober Ludewigs von Bagben, und fich fcon innig auf die nadfte Belegenheit freuen, es mit möglichstem Rleiffe zu imitiren ; aber ich werbe mich buthen , die verftumpften Befuble eines zwangigiab. rigen Greifes mit Schilderungen gu fugeln, an benen der Spiritus der Mannheit unnuger verfliegt, als ber Balfam an einer Leiche. Schleicher befand fich wohl! und welchen Einfluß diefe Racht auf die gange Befchichte batte, tann nicht verborgen bleis ben; benn wir werden ibn einft auftreten und ets was von diefer louife fordern feba, moga nichts in ber Welt, als biefe Racht, ibn berechtigen fonnte. Alle

Menschen werden bann staunen, über bas, was er allein durch die Erinnerung an dieser Nacht durchfest; aber die Ursache von der, ohne sie, bennah unbegreistichen Wirfung nie ersahren; denn Schleicher ist fein Schurfe. Daß wir es nan wissen? — Jene Zeit ist vorben, Schleicher bennah vergessen, und Louise zu weit jest von jenem Tummelplase entfernt, als das jemand auf sie rathen sollte.

Schleicher erwachte; feine Vernunft schwamm nicht im Strome ber Leibenschaft bin, wie Louise wähnte; sie merkte es leider zu "påt, und angstliche Thränen flossen unter ihrer lesten Umarmung, auf seine glübenden Wangen. "Ich bin kein Bube! Louise!" sagte er, drückte, dankbar für diese schöne Macht, sie noch einmahl an seine Brusk, und schwang sich auf den Gaul. Aber!

miseri quibus

Intentata nites! ---

schrieb er den folgenden Morgen unter ihr Bilb, das er sich aus der Gallerie des Rammerheren foppirt hatte, und machte aus der unschuldigen Rose in ihrem haar einen prachtigen Diamant.

## Zwanzigstes Kapitel.

#### Schleider im Untichambre.

bleicher war nach Sofe befchieden , um bem Rurften, wie diefer es ausbrudlich verlangt, vorgeftellt gu werden, und fand gur beftimmten Stunbe, voll Erwartung der Dinge , die da fommen folls ten, im Borgimmer, Es berrichte eine tiefe Stille, wie im Reiche ber Todten, baf man batte eine Tafdenuhr viden und bas Berg eines Bofewichts ichlagen boren fonnen. Das Klirren ber Sporen bes machthabenden Renters mar das einzige Zeichen vom Dafenn menfchlicher Befcopfe. Er ftand eine Viertelftunde, zwen - dren - es wollte ausschlagen, und noch mar niemand weder gu boren noch gu febn. Afts doch fo todt auf enrem Schloffe, fagte er jum Renter , daß es bennah icheint als bemachte er fich felbft!" - "bum! fagte der Reuter, und fein fchwarzer Bart verzog fich in ein Lacheln; babinten find Leute genug - (er zeigt auf ben Andiengfal). Wenn die reden burften, wies ibnen ums Berg ift, fo follts Spettatel genug geben!" -Schleicher verftand ibn : die Ritterichaft und Stande waren versammelt. Ein Mensch mit rother Rammerbienen versammelt. Ein Mensch mit rother Rafe und entsestichem Bauche fam endlich über den Saal gewogt. "Wer ist er?" fragte der rothnäsige Quadratmensch, und schien sich faum die Mühe zu nehmen, ihn über die Achset anzusehen. Schleischern fuhr das "er" ganz infam in die Nase. "Und wer ist denn er? fragt' er eben so impertinent, daß ich erst höre, ob ers zu wissen nöthig hat."— Der Quadratmensch machte schreckliche Augen, nud die Nase war gewiß noch einmahl so roth geworden, wenns möglich gewesen war, daß sie noch röther hätte werden können. "Ich din Affe! sagte er, und schlug auf seinen Bauch, Sr. Durcht. ersster Kammerdiener."

Schleicher. Und ich ber Mechanifus Schleis. der; mein eigner Berr.

Affe (mit einer verächtlichen Mine). Mechanifus, hum! hum! Mechanifus! — ich bachte wunder was heraus kommen wurde (besieht ihn von allen Seiten). Doch nicht etwa ein Supplif?

Schleicher (aufgebracht). Ich bachte gae einen Bettelbrief!

Affe. Ann! nun, nur gnabig, Berr Patron! fo fpricht man nicht im Vorzimmer des Fürsten.

Soll eich er. Frentich war mirs auch lieber, wir fprachen uns eben in einer Schenke! aber wenn ihm meine Unterhaltung nicht nach Geschmaf ift, fo hat er die beste Gelegenheit fie abzubrechen,

wenne er so gut fenn und mich ben Gr. Durcht. mel-

Uffe (höhnisch). Melden? Was hat er benn eigentlich bier gu fuchen?

Schleicher (argerlich). Ich nicht bas gestingste! Der Fürst hat befohlen, daß ich um Zehn Uhr hier seyn soll, weil er mich sprechen will; und es hat schon geschlagen.

Affe (aufmertfam). Wirklich? aber da muffen Sie boch wohl was anzubringen haben?

Schleicher. Rein! fage ich; wenigstens finde ich feinen Bernf dagn, es ihm bier gu croftaren. Will er mich melden?

Affe. Wollen febn, ob Zeit da ist! denn wir haben eigentlich heute einen fauern Tag (Affe ab).

Der Neuter. Das war recht, herr! 's ift ber impertinentste Fuchsschwänzer am ganzen hofe, der Uffe, und hat schon manchen ehrlichen Mann Berdruß genug gemacht! benn zum Ungluck steht er außerordentlich gut benm Fürsten.

Schleicher. Das fummert mich nichts! Ich werde feine Grobheiten nicht mit Soflichkeit erwiedern, ihn nicht Sie nennen sollen, wenn er mich Er nennt? In Nücksicht feines Bauchs und uns mittelbaren Bedienung benm Fürsten, hatte ichs benn doch gethan, wenn er höstich gewesen war; aber überhaupt scheint mirs ben euch mit dem Lie

S. C. Care

breeftolze weit gekommen ju fenn; ben mir gu Lanbe heißt der herr Sie, und der Bediente Er. -

Der Reuter. Ja wohl! 's that Roth man betbete fie an wie die lieben Bergotte, mehr als die Serrichaften ! aber bas machts mohl auch, weil fie alle nach und nach Serrichaften werden. Bott erbarms! Ben mir ju Saufe haben die Leute ein Sprichwort: 's ift fein Deffer, bas arger ichiert, als wenn ein Bauer ein Berre wird! da triffts recht ein. In Trenblig ift ein Amtsichreiber \*) - ich babe ibn recht aut noch auf die Rarreten bupfen und die Frau mit der Pusschachtel laufen febu - Er war Bedienter benin Graf Ralbstopf, und fie Rammerfaschen; jest weiß er nicht, wie er die Bauern genug turbiren , und fie nicht , wo fie Ars mefunder . Saare genug bernehmen foll, um fich recht grof raus ju machen; furg, fie fennen fich nicht vor Sochmuth! Und ber ba - ich fenne ibn auch noch als Ruchenjungen! - Der foll, wies beift, Steuereinnehmer in Darmsbach werben, ba Bnade Bott den Bauern! benn er weiß fcon jest nicht, wie er bumm gnug thun, und die Leute fchifaniren foll; wenn er nun vollends -

Die Kabinets : Thur ging auf, und gleich fand ber Reuter wie ein Roloff, ohne eine Augenbraune zu verzuden. Es war der Minister.

<sup>\*)</sup> unus ex multis 3. 9. 2796359. — Sapienti

Minifter (bochft freudig). Aba! Schleischer (Schleicher macht feine Verbengung). Mechanitus! — (in vollem Entzücken) Mechanitus! weum ift beine Kunft aufs bochfte gestiegen?

Schleicher. Wenn ich mit ber minbeffen Rraft bie größte Laft , nach meinen Endzwecken , in Bewegung fege.

Minifter (ihn auf die Achfel schlagend). Bravo! Ramerad, bravissimo! — Was find ein Paar goldne Knöpschen wie die Zuckererbsen, gegen einen Fond, der jährlich eine Million trägt? — Nicht wahr? — Du staunst? kannsts nicht begreisen? Desto besser! es ist ohnedem nichts für deinen Nepublikanerkops.

(Der Rammerherr Zebro fommt.)

Bedro (jum Minister). Wie flehts? mein Guter !-

Minifter (ihm entzuckt entgegen fliegend). Serrlich! alles herrlich! — Geschrieben, besiegelt, und bereits an die Rollegia gegeben! \*) (sie spreden das übrige, in einiger Entscruung von Schleischern, französisch, und sehr schnell.

Bedro. Und der Graf Benfdred?

Minifter. D, der fchrieb beute, mit feinen nenen Rnopfchen binter ber Tafche, wie der beste Biertelsmeifter! - bababa!

<sup>\*)</sup> Generale : bie - - betreffent Begeben gu \*\*

Zebro. Sababa! — Das hatt' ich nicht gedacht! aber freylich, eine gnadige Miene des Fürfien ist folden Mistinnkern so neu, so hinreissend —

Minifter. Die beften Opiate fur Republis

(Bende durch eine Seitenthur ab.)

Der Reuter. Das mag der Teufel verfiehn! 's war wohl lateinisch? — Die fonnten einen zehnmahl in einem Athem einen Hunsfott beiffen, und man wußt's nicht! Verstanden Sies?

Schleicher. Ja! - Go lange er biefen Rock tragt, gehte ibn fo viel nicht an. -

Der Reuter. Aber, wenn ich ihn ausziehe und den Drefchflegel in die Sand nehme? dann des siomehr, wollen Sie fagen, nicht mahr?

(Der Finangrath Samfter fommt, und der Reuter fculbert. Gine Beibudenfigur, mit einem hamischen groben Bauergesichte.)

Samfter (gu Schleichern). Ber ift er?

Sam fter. Aba! bon bem wir den Anschlag jum Baue der Wafferfunfte bekommen haben (nach einer Pause, unter der er ihn vom Kopf bis auf die Fusse betrachtet). Sat er auch berechnet, was wir jahrlich plus machen?

Schleicher (lächelnb). Wenigstens das Glia derlebn !

Samfter (mit einem grimmigen Beficht und. Schulmeistertone). Laf er bas den Oberbaumeis fter nicht boren, junger Menfch! fonst mogt' er die Interesse vom Flickerlohne mit der Saut bezahlen muffen. Es ist gar ein braver Mann, der gewiß sein Fach so gut versteht als mancher Gehlschnabel, der so in der Welt herum lummert!

Schleicher. Das kann feyn! und boch ift die Wiffenschaft von folch einem Wafferbau außerhalb der Hemisphare seines Verstandes liegen geblieben; das zeigt's Wert!

Samfter (mit einer hohnischen Mine). Wie alt ift er denn ?

Soleicher. Bennah zwen und brenfig.

Samfter. Jung! blutjung! und fo viel Menschenverstand? — Und benft bier zu bleiben; wie lange?

Schleicher (pifirt). Bielleicht nicht um eine Biertelmege Salz zu brauchen.

Samfter. Das fcheint mir felbft fo - (ab).

Schleich er (verdruglich). Das ift mir doch gu toll! Ich ftebe da als wenn ich herbestellt mae, um mich von jedem examiniren, und mir Grobbeiten sagen zu laffen. Ich werde gehn!

Der Reuter. Gemeldet werden Sie nicht vom Rammerdiener, bas will ich Ihnen nur fagen; wenn Sie fonst nicht vorkommen konnen, fo stehn Sie meiner Seele umfonst! —

(Die Stande gehn aus dem Ronferengzimmer über den Saal. Zulest zwen reife Greife. Sie bemerten Schleichern nicht, weil er in

einem tiefen Fenfer lebnt, und fprechen folgendes miteinanber im Borbengehn italianifc.)

- 1. Alte. Ach, Sie hatten nur gestern ba fenn follen, herr Gevatter! Da sprach er noch so fest und pathetisch, wie sein braver Großonkel vor vierzig Jahren! und ich glaube, er hatte ben Minister so gut getrumpft, wie jener.
  - 2. Alte. That er das wirflich ; ber fel. E ... ?
- 1. Alte. Und das fo, daß uns allen oft angst und bange daben wurde! Denfen Sie nur: einmahl fuhr ihn der Gr. D... übers Maul, und sagte mit seiner gewöhnlichen Mine: was er noch reben wollte! "D, sagte der alte E.... ber bisherin seinem alten grünen Rocke ganz bintenaus gesessen hatte, und stand auf; D, ich habe hier gesprochen, und bin Sie genennt worden, als er lange noch auf die Karreten hüpste!" —
- 2. Alte. Alle Wetter! herr Gevatter; das war teutsch! und was wurde benn braus?
- 1. Alte. Was murds! Der neue Graf mar wie weggestorben, der alte frene Landstand blieb, und die ganze Sache war bengelegt. Aber frentich durfte heute der neue Kammerherr das nicht mehr fprechen, was gestern der frene Landstand dachte; das wußten sie recht gut.
- 2. Alte. Und liellten fo meifterlich ben machfamen Sofhund, Biederfinn, in den Schlaf! fügelten das Ohr mit den Schwindelegen der fuffen Harmonika des Hoftons, und machten fo jeden Dr-

gan zur Rachtwächterstimme der Wahrheit erschlaffend; daß nun der Fuchs frenen Lauf bat!

a. Alte (traurig). Die schönen Baizenabren meines Elbingen! wie sie der Samster untergrabt, und ihre Burzeln rnttelt, daß sie vor der Zeit bleichen, und die Köpfe hangen! — Und am Ende ist doch der Borsprung noch sein; und die Spreukommt an den Herrn (bende ab.)

Schleicher befand fich in einer bochft fatalen Lage. Sein marmes Blut, bas ihm in feinem Leben fcon fo manchen bummen Streich gefpielt, brangte fich fo machtig nach Berg und Birn, bag die Abern batten fpringen mogen: und er fnirfchte wie ber ernfte Bar gegen feinen Beifforb, wenn ber monarchische Rubrer in lachelnd in die Nippen fibft, weil er nicht recht fo nach ber Wfeife tangen will. Es icuttelte ibn wie Rieberfroft : benn in feinen außern Bliedern mar fein Eropfen Blut. Das Elend jener armen Leute, und die Rabalen ber, bie ihr Dart faugen, fchwebte fo furchterlich bell vor feinen Augen, und mubite fo fürchterlich beiß in ben Brundbegriffen feiner Moral, bas er nicht wußte, in welche Rlaffe von Uibeln ers wer. fen follte. Tiefe, tiefe Trauer beugte fein Berg; benn alle Menfchen waren von jeber feine Bruder. Rinfter und ernft flierte fein Blick ben Rugboden an, und auf feiner Stirn ftanb eistalter Schweiß.

Der Renter. Sie fiehn ja ba als wenn

Sie fich mit ber gangen Welt gegantt hatten; ich glaube gar Sie machen Verfe.

Schleich er (ohne ihn anzusehn mit einem fürchterlichen Lächeln). Berfe?

Der Reuter. Ja! unfern Pfarrer fein Sohn, zu Saufe, geht auch immet just so um die Garten herum, und spricht: guten Morgen zu einem, wenn gleich die Sonne schon tange zu Ruste ist; und da sprechen die Leute, er macht Verse.

Schleicher (wie guvor). Berfe? - Der Dichter muß noch gebobren werden, ber meine jesigen Gefühle in erbarmliche Reime fneipt, und ums liebe Brot fie , an den Gaffeneden ober Bottesacher. Thoren, von der bemablten Leinwand abpraelt! - Berfe! von denen das Rind in Mutterleibe weinen, und bie Bans, mit beren Riel man fie fdrieb, noch gebn Rabre barnach am Gallen. fieber freviren mußte! - Ramerad! (feine Sand faffend) Ramerab; mas gibts fur Menfchen in der Welt! Rrieg, Deft, Sungerenoth, und alle Dlagen des gurnenden Simmels, find Sprubregen gegen biefe Sagelwetter. Su! mich friert wenn ich baran bente. Su! - in der ftrengften Binter. nacht an einem Stud barten Bettelbrot nagen, ift Delikateffe gegen ibre fcwelgerifchen Tafeln! -

Es wurde laut im Schloffe. Bediente liefen pfeiffend umber, und netten fich mit den Madchens. Der Fürst ift ausgefahren, bießes; ausgefahren? fragte Schleicher; ausgefahren! war die Antwort, und fpeift biefen Mittag auf bem Jagbichloffe Perle.

"Deftobeffer! fagte Schleicher jum Reuter: ich war ohnebem ichon in eine zu fritische Laune gestimmt, um vor Sr. Durcht. ein Alltagsgesicht zu machen. Dein Nahme, ehrlicher Mann!" —

Der Reuter. Bu dienen: Seinrich Ifen. barth! von der Leibesfadron. 7

Schleicher. Ich mögte ihn vielleicht zu einem Zeugen brauchen, daß ich zwen Stunden hier gestanden habe, und mich habe narren lassen muffen (reicht ihm die Sand). Leb' er wohl!

Der Neuter. Danke gleichfalls! (Schleisch er ab).

Er konnte nicht schnell genug zu Gaule kommen, und heste zur Stadt hinaus, als wenn er gestohlen, oder, bew der unvermutheten Ankunst des eigensinnigen herrn Gemahls, im Rleiderschrause einer Dame, oder unter dem heerde ihrer Röchin gesteckt hatte; denn Kopf und Galle hatten völlige Labung. Er schöpfte nicht eher wieder fren Athem als die er sie einige hundert Schritte in den Rüschen hatte, und dankte in diesem ersten frenem Athemange, mit wahrer Inbrunst seinem Schöpfer: daß er ihn weder zum hanpte noch zur Fussohle solscher Menschen gemacht. Jest erst ärgerte es ihn: daß er diesen Tag, so um nichts und wieder nichts im Borzimmer lehnen, und sich eraminiren und Grobheiten sagen lassen mussen, den er mit seinem

alten Jericho und ber prachtigen Aurora, fauf einem feiner andern Guter, ben der Uibergabe desfelben an einen neuen Pachter, so vergnügt hatte zubringen können. Er fab nach ber Uhr, und war bennah entschlossen noch nach zu renten; aber rings aufsteigende Donnerwetter, vereinigt mit noch einer zweyten soliden Ursache, machten, daß er nicht weister fam als bis — Umselet.

# Ein und zwanzigstes Rapitel.

Echleicher in Untoniens Rofenlaube.

Antonie, diefer Altar der Liebe, wo gewiß felbst der orthodogeste Gos Opferpriester zu sepn gewinscht hatte; Antonie war ausgeritten gewesen; aber die brennende Sonnenhise hatte sie balb zuruck getrieben! Sie warf sich in ihr leichtstes Sommergewand, von Farbe der Unschuld, und suchte Schus in ben bunkeln Buchengangen ihres Gartens. Das wilde Blut war einmahl in Wallung, und das kuhlste Lusichen schien ihr ein Fenerstrahl. Ungebuldig warf sie sich endlich auf ein französisches Aushebetichen in einer bebeckten Nosenlaube, und entsschlief. Am Eingange dieser Laube stand jest uns

fer Schleicher. Lieber Lefer ! baft bu ein icones Madden folafen gefebn? Saft bus? o, fo beraufche dich in der fußen Erinnerung, und bente: wie's Schleichern fenn mogte. Saft bus nicht ? - und wenn du den Abeinfall, die Sonne über Bewittern, auf den Alpen, und die St. Detersfirche gu Rom gefeben baft , fo baft bu doch noch immer viel im Reiche der Schonheiten ber Ratur verloren! Aber bir bleibt doch noch die Soffnung bagu. Und wenn bu es nun einft fiebft, und es ift dir moglich gu benfen! fo bitte ich bich! dente an Schleichern Antonie! - Ber mar von diefem Schaufpiele megaubringen? - Schabe! daß, da die Ratur einft Die Baben gu Deifterwerfen unter ibre werdenden Menfchen, austheilte - Schabe, bag mir biefe Stiefmutter nicht van ber Werfts Pinfel gab! 36 mablte vielleicht in meinem Leben taufend Dabonnen; aber nur eine einzige Untonie. - Antonie fcblief. Das leichte weiffe Gewand ichien mebr ein Mimbus als eine Decfe ibres iconen Rorpers ju fenn, und nur barum Reize verbergen gu mollen, um fie bem Auge besto interessanter gu machen. Dit dem rechten balb entblogten Arme batte fie vermuthlich den but guruckgeschoben, und war darüber eingeschlafen; ber linte lag neben ihr ausgestrecht, in feiner gangen naturlichen Schonbeit. Die iconften Rofen bogen von allen Seiten fich über fie ber, und fchienen mit der Farbe ihrer Mangen gu wetteifern ; aber - und wenn Rronen gur Bette ge-Erasm. Schl. 1. Thl.

ftanden batten - Antonie gewann, Welche Dracht! und zwen fcwefterliche Loden ichattirten wogend, mit der Karbe der Dammerung, den blendenden Bufen, in beffen tieffter Mitte zwen aufbrechende Rofenknofpen die letten fußen Minuten ihrer furgen gludlichen Blubte verschwelgten. Go fctief Antonie! - Sannibal batte die Bortbeile feines Sieas ben Canna und ben Marcell, und ber große Friedrich, auf ber Rlucht von dem ihm fatalen Rols Iin, die vereitelt icheinenden Plane feines Ablerflugs, und feine iconen Dotedamer , über diefem Ans blide vergeffen; follte Schleicher nicht die erfte Balfte diefes fatalen Lags über der zwenten vergeffen? - Gein Berftand glich einer vernagelten Ranone; und ob er noch ein Berg batte, mußte er bennab nicht mehr. Er wifchte fich die Augen - nicht et. wan als ob er geweint batte ; benn er pflegte nicht leicht, am wenigften aber ben folden Belegenheiten gu weinen : aber es war ihm immer als fab er nicht bell genng, und boch batte er feit dem erften Blice, ben er auf die fcone Schlafende that, Millionen auf jeden Athemang wetten tonnen; fo fest bing fein Blid am freigenden Bufen. Und fo fcblief Un. tonie! Die Pulfe ber Ratur fcbienen ftille gu ftebn und ihre Rube gu fepern; fein Luftchen bewegte ein Blatt, fein Bogel hupfte von ber Stelle, oder wagte einen Laut, um fie nicht ju ftoren; ber Donner allein brummte von fern, ju diefer prachtigen Szene, fein majeftatifches Golo. - Gie fcbien fuß

aber unrubig an traumen : ein unbefdreibliches La. cheln fcwamm zuweilen um ihre Lipven, bie nach Rußen ju burften ichienen; und ber junonifche Bufen fampfte fo machtig wider die leichten Reffeln . daß von der wellenformigen Bewegung feiner pompofen Semifybaren, eine Rofentnofve nach ber an= bern zwifden ihnen beraus und berunter purzelte. Die lette diefer Anofven follette über ibren blogen Urm; barüber ichien fie gu erichrecken, und ichlug Die Augen auf. Schleichern fuhre burch Mart und Bein, fo überrafchten ibn diefe zwen Augen, und ibr Blick ; aber das maren auch ein Paar Augen, und ein Blicf, auf die gewiß felbft Cafar Verfe ge. macht, über bie Ratto gelächelt batte! Und in diefer Bufammenstimmung mit ben reellften weiblichen Reiben, auf der antbropologischen Mage, ber Ausfcblag von Sofratifdem Gleichfinn gum menfcbli= den Julus. "Willfommen Schleicher! rief fie la. delnd, und reichte ibm bie Sand; wie ftebts bep Sofe ?" - Echleicher jog fchredlich los, fo wenig er im Augenblicke guvor mehr an den Bormittag gebacht hatte, und erzählte es ihr fo furg als moglid.

Antonie (indem fie fich nachläßig aufrichtet, und Schleichern, der noch immer ihre Sand fest balt, neben sich aufs Ruhebett zieht). Was ihr für Manner send! keinen Sund konnt ihr aus dem Ofenloche locken, ohne uns. Da hast du nun deis nen General, deinen Minister, deinen Kammers beren, und was das Geschmeiß deiner Rreaturen all mehr ift, bem du so lange schon, um ein lumpiges Planchen, den hof machst! Lauter goldne Berge! melodische Windbeutelepen, und stelzsußiges Spiegelgesechte leerer Worte! nicht wahr? und da es nun zum Streichen kommt, zieht der trenberzige Erasmus Schleicher mit einer langen Nase ab. Wettst du? gibst du mir ein gut Wortchen? und morgen sind alle deine Sachen gemacht.

Schleicher (ber mehr gefehn als gehört gu haben icheint). Ja, wenn ber Furst eben jest fo neben Ihnen fag, wie ich; dann mögts freylich leicht fenn, aus mir einen hofrath gu machen!

Antonie (höhnisch). Der Fürst? — Wenn ich ben Fürsten bitten wollte, ja! Schleicher! ber Stallmeister vermag viel benm Fürsten, ich erwarte ihn diesen Abend noch, und wenn du mir ein gutes Wort gibft, so soll dich ber Fürst morgen gewiß gnabig aufnehmen!

Schleicher (fcmeichelnd). Antonie! jest bab ich keinen Bunfch, der aus diefer Laube fliegt !

Antonie. Schurfe! und ich wette, wenn du heute um mich einen Dukaten verfaumst, so argerts dich morgen (er will antworten, aber sie schlägt ihn lächelnd aufs Maul). Stille! daß ich dich nicht unter eine Klasse werfen muß, wovon ein Schock solch einen Kerl nicht auswiegen, wie du eigentlich bist! (lächelnd und schlau ihn ins Auge fassend) Alstes in der Welt hat sein Interesse! D, ihr send so

elend philosophisch phlegmatisch, wenn ihr wiber den Gigennus eifert, daß man euch Spanischsliegen. pflaster auf die herzen legen, und die Bebirne frottiren mögte. Ich interessire mich fur dich; und du bift mein Schuldner.

Schleicher (feurig, an ihrem Salfe). Ein Schuldner, Antonie! ber feine Schuld in Jeder Minute zu zahlen, und doch fo langsam abzutragen wünscht, daß über ber lesten Zahlung erft das leste Rornchen Sand in feinem Stundenglase knifterte!

Untonie. Schwarmer! bann erft, wann unfer wechfelfeitiges Intereffe fo in einander verwebt ift, daß feins mehr weiß wer borgt ober gablt: bann erft wirft bu febn, daß ich nicht fo unbillia bin wie andre Madchen, die nur Divertirt fenn wollen, obne felbft zu bivertiren; nur ba figen, rubig ibr Strumpfchen friden , und bochftens mit einem gefälligen Lacheln euch zu belohnen gedenfen, indes ibr mit durftenden funtelnden Augen ibnen eure Raxen vormacht; aber bafür baben fie auch an end elende Salbmanner : Rludtlinge bie beute traumen und morgen machen! beute vergottern und morgen ichimpfen. Webe bem Diab. den, das die Runft nicht verfteht: euch weder fatt ju machen, noch eure Gebulb ju ermuben! nicht wabr?

Schleicher (unrubig). Ich weiß nichts! nichts vom Bergangnen, und nichts von der Zu-

tunft! Saben meine Sinne nicht mit bem Begen. wartigen volle Arbeit?

Antonie (schmeichelnd). Armer Junge! ich glaube es wird dir recht sauer mich zu mustern! Siehst du: das ist eine Hand, das ein Urm, das ein Ohr, das eine Nase, das ein Mund, das ein Hals, das eine Locke, das ein Halstuch! —

"Antonie!" rief Schleicher, und warf fich mit allem Feuer der Liebe in ihrem Arm. Aber ich mußte wohl ein Thor fenn, mich und meine Lefer, ohne eine Antonie, langer mit idealischen Spiegelsechterenen zu affen; und alfo: Punctum!

Das Wetter war vorüber, und mit ihm die druckende Sonnengluht. Die lieblichste Rüble floß über die Natur, und ein faufter Negen schien die Durstende mit aller Fülle des himmels zu erquicken. Jedes Gräschen strozte von neuer Rraft; prächtiger öffnete jede Blume den duftenden Relch; und tiefer ins dunkle Gebusch hupfte zum murrisschen Gatten die zärtlich girrende Nachtigall.

# Zwey und zwanzigstes Kapitel.

#### Schleicher unterm Ranape.

Aber, wie in aller Welt fam er benn barunter? Da fpielte gewiß einmahl der Bufall feinem Bluck einen dummen Streich , und machte Diefe unterirdifden Gegenben jum einzigen Bufluchtsorte feis ner Renomme. Ralfc gerathen! - Go weit hatte es, bants feinem guten Benius; fein Unftern mit ibm noch nie gebracht; und auch jest batte er fich, ben der wirklich fruber als vermutheten Unkunft Gr. Ercelleng, des Beren Stallmeifters, bereits in der besten Dednung gurudgezogen. Aber bie Racht war eine der mertwurdigften feines Lebens. Er wollte fich noch por dem Abendeffen empfehlen , weil er wirklich, trop bes anbaltenden Regens, feinen alten Jericho gurud vermuthete : aber baraus wurde nichts! Es fen nun, daß Antonie fich gegen ibn eine gewiffe Unbescholtenheit, in Ruckficht ibres Berhaltniffes mit bem Beren Stallmeifter, babe geben wollen, welche Sorgfamfeit um ihren guten Ruf boch eigentlich ihre Sache nicht mar, ober daß feine Gegenwart bem herrn Stallmeister, aus wichtigen Brunden, nicht sowohl als sein nun Dasbleiben wirklich so angenehm war als er's ihm versicherte; kurz, er mußte bleiben! besonders da Bruder Carl, wie ifehr gewöhnlich, nicht nach hause kam.

Es war icon gegen die Mitte ber Macht, ba fie fich in ber größten Dronung benelaubten, und ihre Solafftellen fucten. Soleider leuchtete ben Stallmeifter gu Bette, und ichlich bann rubig eine Treppe bober nach bem feinigen. Er warf fich bin; aber er fonnte nicht ichlafen. Es fen mun, baf die abwechselnden Leidenschaften biefes fatalen und prachtigen Tags fein Blut fo in Ballung gebracht, ober eine wirkliche Indigeftion, wie er fichs überreben wollte, baran Sould mar; furg, er fonnte nicht ichlafen, und warf fich lange, in einer angenehmen Unrube, in ben Febern berum. Endlich fing feine Seele an rubig und folide gu benten , und das erfte was ibm da einfiel , war ber eigentliche Endamed feiner bentigen Gintebr in Amfeled. Er bette eigentlich einige altteutsche Ru. Mungen und Baffen , aus dem zwolften Jahrbunberte, im Ruftfgale bes feligen Atlas befebn mollen, weil er fie, ju einer Zeichnung vor bem Stammbaum des Ritter Sarras, notbig batte, und wollte icon verdruglich werden, bag er nicht ans zwolfte Jahrhandert gedacht; "aber noch ifts ja Beit!" bacht' er; und auffpringen, ben Uiberrock

überwerfen, und fein Licht wieber angunden, war bas Werf von einer Minute. Gine tiefe fcauer. liche Stille berrichte burche gange Schloß; auch die alte Sante, Die fonft immer wie ein Befvenft umber ichlich, wiegte bie blenerne Schlaf, und ibm mar recht mobl, fo allein ju fenn. Er ging, rubig wie ein Bauberer, (alle Ratten und Maufe flobn um ibn ber) und gelangte gludlich, burch die alte Thurmtreppe, berunter in ben Ruftfaal, ber nie verschloffen gu fenn pflegte. Raum mar er einige Minuten bier, als er ein leifes Bifcheln und Ruftritte zu boren glaubte, eine bennah unwill. fürliche Bewegung feiner Sand lofchte bas Licht aus, ob er fich gleich felbft bie Urfache nicht gu erflaren mußte: warum er juft jest nicht bier getroffen werden mogte, wo er boch icon fo manche Stunde gugebracht. Schleicher fannte feine Furcht, fonft mogte, in diefem an fich felbft fo fchauervollen Winkel diefes alten Raubnefts, um Mitternacht, biefes zwendeutige Sifcheln und bumpfes Betofe von Ruftritten, wohl leicht fabig gewesen fenn, feine Anochen wie Fieber ju rinteln; aber er borchte, und erwartete rubig, mitten unter ben Ruffungen fo manches'entschlaffaen Selden aus dem Saufe Atlas, was baraus werden wurde. Das Bifcheln fam naber, und immer naber; er glaubte die Stimme gu fennen - eine Ahnbung! - und jest waren fie an der Thur. Es blieb ihm fein Jufluchtsort übrig, als unter bem Ranape, welches fich ber felige Brofvater

bieber feten laffen, um barauf in feinem funf und neunzigsten Jahre, ben einer Pfeife Sabat, fich recht in Rube an die glucklichen Tage feiner Jugend gu erinnern. Der Mond fchien fo bell, daß man bie Spinnweben an den R fungen erfennen fonnte. Jest öffnete fich die Thur, und - Antonie, in ein leichtes griechisches Gewand gehüllt, fcblupfte mit Gr. Ercelleng berein. Es mar feit langen Beiten schon diefer Drt ein gewöhnliches Ufpl der Liebe, wie Schleicher nach der Sand aus ber Befdichs te des weiland blubenden Saufes der Atlaffe, vom alten Bartner erfuhr; und wenn einft die Geele ber ftiftefabigen Maus, die feit Flotho Atlas Beis ten in deffen Diffelbaube logirte, die ibm die Sunnen aus der Form gebracht, in einen Anekdoten. framer mandert; fo mogten wir vielleicht noch manch Gefdichten biefes Selbenfaals in unfern Safchenbuchern zu lefen befommen. Antonie rif, fo befannt, bem in volliger Ruftung an ber Thur paradiren. den Schweizer die Belleparde aus der Sand, die ber felige Großonfel gewiß nicht dazu mit aus dem Relde gebracht, und fließ fie mit fo viel Leichtig. feit burch den frummen Schwang des megingnen Drachen, ber eigentlich bloß da war um die Ebur Samit gugugieben, und diefe pafte fo gut gu einem Riegel quer vor die Thur, daß man, um am bil. ligften davon ju urtheilen, die Dacht des Bufalls nicht genug bewundern fonnte, "Es ift ein mabres Elend mit der alten Frau! fagte die allerliebfte Nachtwandlerin zu ihrem schulgerechten Siegwart, deffen liebedurstende Blicke wie Johanniswurmchen im heiligen keuschen Mondstrahle funkelten; Gin wahres Elend! weil sie keinen Schlaf hat, so schleicht sie ganze Nacht im Sause umher, und belanscht jedem Athemzug.

Sengst. Aber daß fie fich hierher gewagt hatte; davon hat man fein Venspiel?

Antonic. Reins! — hier ift man fo rubig und einsam, wie die Todten in den Grabern; denn fie und jedermann flieht am hellen Tage, besonders aber in der Nacht, diesen Winkel meines Raubonests, weil sie glauben als hatten die Geister diesere Entschlafnen noch Gemeinschaft mit ihren Rustungen; und auf den außersten Fall — (sie zeigt laschend auf die verriegelte Thur.)

Sengst (sich ihr in den Arm werfend). Antonie! die guten Leute da hatten mir also im Leben keinen größern Liebesdienst erweisen können, als sie mir heute in ihrem Tode erweisen?

Antonie. Schafer! laß die Redlichen ichlafen! — aber hier muffen wir nun bis drey Uhr verweilen, (ein Donnerschlag für die Geduld des armen Schleicher) denn dann fingt die Lante das Morgenlied, und halt ihren legten Umgang.

Sengft. Drey furge Stunden, Antonie; aber ihren Werth entideider ber Benug. Wir mufe fen geizig febn mit der fluchtigen Brit! -

Unter allerband Schaferenen, brebten fie fich noch einige Minuten im Saale bernm, und festen fich endlich - aufs Ranape. Belde Phantafic ift im Stande fich bas Schleicherfde Digbehagen barunter vorzuftellen? Er fucte fich endlich, fo gut unter folden Umftanden moglich, in drifflicher Bebulb gu faffen , batte die fconfte Belegenheit und Dufe, über die verschiednen Lagen, in benen man fich auf ber Welt befinden tonne, feine fvetulati. ven Betrachtungen anguftellen, und gog aus feiner jesigen, die fur ihn und jeden, ber nicht beborcht gu werden manicht, fo beilfame Lebre: fich nie, befonders int Dunfeln, auf ein Ranape gu fegen, ober gu legen, ohne guvor barunter geleuchtet ober gefühlt gu baben. Gine wirklich bochft wichtige Regel ber Rlugheit! die ibm boch bis jest eben fo wenig eingefallen mar, als es ben benben Bartlichen einfallen mochte: wie moglich es fen, daß fie von zwen fo gefunden Dhren belaufcht werden tonnten, denn, nachdem ber Gang ihrer Bartlichfeit eine andre Bendung genommen, machte erft bas inte. reffantefte Befprach, Schleichern biefe Farce gu einer der wichtigften Epochen feines Aufenthalts in Diefen Begenden. Es verbreitete uber vieles, befonbers was dem Sof und bie Dachination an bems felben betraf, belles Mittagslicht, mo es bisber in feinen Bedanten nur gebammert batte. Bieles, was nicht unmittelbar bierber gebort, übergebe ich jest und bitte nur meine Lefer : fich in Bufunft, wenn

Schleicher mancherlen von den gebeimften Angeles genheiten des Sofs, bom Ginfluffe ber Minifters und ihrer Rabaten unter einander weiß, fich an biefe Ranapegeschichte ju erinnern; nur bas, mas gur jegigen Dachination gebort, fann ich nicht ibergebn; und diefes betraf die Falbenbengfte, die der Fürft vom Ritter Sarras gefauft, und Schleis chers Benigfeit felbft. Das Befprach fam querft auf die Salbenbengfte; ba benn Untonie den fenrigen Bunfc ibrer folgen Geele, beren Bludfelig. feit von Jugend auf in ichwelgerifcher Pracht beftand - den Wunfch: mit vier folden Senaften au fabren! nicht bergen fonnte; nur vermochte leis ber ihre Raffe die wenigsten ihrer Bunfche, und befonders diefen nicht gu realiffren. "Gie follen fie haben! fcone Untonie fagte Bengft; o, ich mußte ein Schurfe gegen mich felbft fenn, wenn ich nicht, um mein felbft willen, Ihnen diefe fcone Dacht fo merfwurdig als moglich machen wollte! Es find die Lieblinge des Rurften; aber Gie follen fie baben! Die prachtige Antonie von diefen wiebernden Rogallen gezogen - Welch ein Anblich!"-

Antonie. Sie schmeicheln zur Unzeit! - ,,baben" wenn ich die Möglichfeit dieses Gedantens fassen konnte, Stallmeifter! ,,baben" Aber wie?

Seng ft. Sie haben mein Wort! und bas: wie - was war mir unmöglich, wenn fich ber

Bedanke an Sie und an diefe Racht damit ver-

Antonie. Ich ehre Ihr Wort, aber das: wie, Freund! das: wie, wurde mich unendlich troften, wenn ich es wußte und begreifen konnte.

Sengft (nach einem fleinen Nachfinnen), Dorgen, oder vielmehr bente noch, betommen fie bie luderlichften Stallfnechte unter bie Bande: Rerls, die zwen Drittel von ihrem Safer verfaufen, und die Seife, womit fie taglich follen gewafden werben , den Menfchern geben ; es fann nicht fehlen, daß fie auf diefe Art binnen bochftens dren Donathen fo verlieren, daß es dem Rurften auffallen muß, und ein zweifelhaftes Uchfelzucken, in Betreffibrer Befundbeit, wirft mir bann leicht den Befebl aus: fie zu verkaufen. Gie thun bann gleich ein gut Geboth auf viere bavon ohngefahr bundert Dufa. ten und erhalten fie von mir, nebft Quittung. Der Rug ift bann gerriffen , und ich verhandle bann bie übrigen bren auf meine Rechnung, an einen Freund von mir nach Saberfeld, ber mir ichon manchen braven Gaul gut ins Beld gefest bat.

Antonie. Aber, Freund! ihre Raffe — Sengft (lachend). Die Gaule find fest und unverwüstlich, wie ihr ehemahliger herr, und ich müßte mich febr irren, wenn sie nicht in einigen Monathen wieder so ausgefüttert und ausgepust seyn follten, daß zwey von den meinigen Ihren ganzen Zug bezahlten. Der Dritte, der ohnedem etwas

ju licht und jum Zuge zu fein ift, gibt ein herrliches Reutpferd für mich, kommt, nach etwan einem halben Jahre, englisirt in einer Ruppel meines Freundes unerkannt juruck, und ist noch obendrein mein Profit.

Antonie. Herrlich! meifterhaft berrlich!— D, gebe doch der himmel den Stallfnechten rechte durftige Lebern! —

Run tam es, burch eine gufallige Wendung auf das Berichofche Saus, und auf Schleichern. Antonie bielt ehrlich Wort, und empfahl dem Stallmeifter feine Ungelegenheiten aufs nachdrudlichfte. "D, ich weiß recht aut, daß es den Miniffer fowohl als den Rammerheren reut, fagte Sengft, baß fie ibm ichon folde Avancen in ihren Saufern und benm Rurften gemacht baben! benn naturlicherweis fe haben fie es blog barum gethan, um ibn, als einen erflarten Freund und Vertrauten des Jerichofchen Saufes, fur fich ju intereffiren; ba er nun aber dagu in feiner Rudficht ein Dhr bat, fo fu= chen fie ibm wieder taufenderlen Sinderniffe in den Weg zu legen, und es ihm fo fchwer als moglich ju machen an ben Rurften ju fommen , um ibm gu zeigen, mit wem er's gu thun bat, und ihn viels leicht auf die fe Art ju gewinnen. Uibrigens befürchten fie gewiß nicht ohne Grund, daß er ihnen gar leicht gefährlich werden und großen Schaden thun fonne, wenn es ibm gelingen follte, fich, nach feiner feften gutraulichen Urt, Die ber Gurft auf-

ferorbentlich liebt, ben ibm merfwurdig ju machen : benn fo einer pfiffigen Rangille, wie Schleicher ift, entgeht gewiß nicht leicht eine ihrer Rabalen, burch die fie fich, in der icheinbarften Untertbanigfeit, die großte Bewalt, und indem fie feinem Sange gur einft notbigen Defonomie ichmeicheln, Schabe in Die Bande fvielen. Geine neue Befanntichaft mit bem Regierungsrath Sammer, bem alten Murr= fopfe, ift ibnen bochft fatal - Better! wenn er bas Butrauen des Fürften gewinnen follte, bas er fren mit ibm reben durfte - wie follte ba fo mander einen Bocffprung machen! - Schleicher war gang Dbr, um feine Gilbe gu verlieren. Aber wenn Gie es wunfchen, Untonie! fubr Bengft fort, fo foll er, tros aller Rabale, morgen benm Furften introduzirt fenn. Antonie bielt ibn beum Borte. 3ch felbft babe gwar umfonft diefen teutschen Starrfopf an mich zu bringen gefucht, fubr er fort; "Sie, Antonie! mein erfter fuffefter Bunfch."

Antonie (lachend). D, pfun! inkommodiren Sie sich nicht, herr Stallmeister! Sie wollen mir eine Schmeichelen sagen, über die ich herzlich laden muß. Ich kenne Sie, und Sie mich, Sie meine und ich Ihre Umstände zu gut, als daß — ha! ha! — fahren Sie fort, ich bitte Sie! aber aus einem andern Lone.

Sengft. Wenn ich nicht gang meine Buter gum Teufel gehn, und mich in der Berlegenheit fegen will, mein Glud einzig und allein auf die Launen und ichwankenbe Gnabe eines Furften zu ftugen, fo muß ich bald einen Schritt thun — und fagen Sie felbst, Antonie! war mir nicht mit ber Aurora geholfen?

Antonie. Allerdings! aber nun, woran fehlts?

pengst. Ich weiß gar nicht: wo? womit? oder wider wen ich zu miniren habe! Db dem Alten mit der Direktion der Generalkriegsgerichte, oder mit dem Generalat übers ganze Corps gedient ist; ich könnte vielleicht eine glückliche Stunde des Fürsten dazu benusen — Ich habe schon einigemahl an ihm hören wollen; aber freylich will er vielleicht nicht so gerade mit seinem Wunsche beraus — Oder wer bis jest ben Aurora das meiste gilt, daß man ihm etwan einen Saken schlagen, oder ein Uiberbein machen könnte; das alles dachte ich von der Kanaille, dem Schleicher, zu erfahren, und durch ihn im Jerichoschen Sause zu agiren, aber er ist über diesen Punct so stumm wie ein Fisch.

Antonie. O, das will ich bald von ihm erfabren; es hat mich nur wirklich bis jest zu wenig interessirt.

"Souft Etwas follft bu erfahren!" bachte ber Arrestant unterm Ranape.

Sengst. D, wenn Sie das wollten, herrliche Antonie! wenn Sie das wollten! dann wüßte ich doch wenigstens : wo und wie ichs anzufangen Erasm. Schl. 2. Thl. batte. Bis jest scheint mir feiner gefährlich zu fenn als Sorft.

Antonie. Wirflich, glauben Sie bas? Sengft. Benigstens hat es ben größten Schein! und auch feine gange Ginrichtung ift mehr für eine Familie als eine einzelne Person.

Untoffie. Gine Ronfideng ift der andern werth! - Wiffen Sie wohl, daß ich auch auf ibn Jagd mache? Ich babe ihm burch meinen Bruber wiffen laffen: ich mar gefonnen, mein Umfeleck an bem ich wenigstens noch mehr Theile babe als mein Bruder, zu verfaufen; und wieder in bie Gtabt an giebn; nicht als obs mein Eruft mar, bebuthe der Simmel! fondern nur um ibm Belegenheit gn ma. den, daß er mich mehr befuchen muffe. Warte, Sorft! da haft du Bloffe gegeben. Es muß mas dran fenn mit der Aurora! benn er bat gleich meis nem Bruder nur bundert Louisd'or bloß fur bie Racon gebothen, wenn der Sandel an ibm fam : und der Alte druben rubrt fich auch nicht. - Sollte ers an einen Fremden fommen laffen? Da gebt mir ein Licht auf! - Go? da war doch fein die gange Pflege von funf Stunden einft fein, und ee durch mein Umfeleck indeß ichon gleichfam in ber Ramilie, und der Aurora da auf der Mafe - Aber warte, marte! (fie fchtagt mit dem Stallmeifter ein) Topp, Stallmeifter! wenn ich ibn anch, wie mir nun mahrscheintich wird, nicht angle; fo will ich ibn boch fo an mich zu giebn fuchen, bag er

gewiß bald ben der beiligen Aurora verlieren, und Ihnen nicht mehr gefährlich fenn foll.

Indem fcblugs endlich - "Dem Simmel fen Danf !" feufzte Schleicher - es fchling bren Ubr ; und feine Belagerung machte fich fachte gum Aufbruche fertig. "bord !" ricf Untonie - Rein Mausden gwifchte im gangen Schlofe, da Untonie ,,bord !" rief, und Schleichern verfeste bas Schreden bie Luft! benn er glaubte nichts gemiffer als jest verrathen gu fenn; aber feine Beforgnif war ungegrundet. Graflicher als bas Befrachze von ein Dugend Gulen, fcallte vom andern Flügel bas Morgenlied ber alten Tante; und bas nur hatte Antonie boren wollen. "Boren Gies? jest muffen wir aufbrechen, fagte fie, ober wir tommen ihr gerade in ben Weg." Unter ben gartlichften Umarmungen wurde nochmable alles jest Berabredete und Berfprochne verfichert : Die Falbenbengfte von Seiten bes Stallmeifters, und von Seiten ber Antonie: Radricht von Schleichern über die Lage der Saden im Berichofden Saufe. - ,, Gorgen Gie nicht, fagte Antonie; das will ich alles erfahren!" und fomit verschwanden fie durch die Thur. Aber: "Sonft Etwas follft du erfahren!" fagte Schlei. der, indem er fachte feinen Ropf unterm Ranape bervor ftrecte; rentte dann feine Anochen wieder in Ordnung, fuchte Licht und Leichter binter ben alten Pangern bervor, und fchlich fich, durch die alte Thurmtreppe, jum Schreden ber Ratten

und Maufe, nach feinem elaftifchen Lager gw.

Gute Dacht.)

# Dren und zwanzigstes Kapitel.

Schleicher macht ein Meifierftuck ber Stanbhaftigfeit.

er Berr Stallmeifter waren mit bem Schlage fechs Ubr abgeritten, weil fie naturlich benm Aufftebn des Rurften fenn ninften; aber Schleicher ftack noch tief in den Rebern, ba gegen acht Ubr Manetten ibn gur Barones gum Raffee rief. Da. nettchen war eins ber artiaften Rammerfaschen in Sommerfett und lachelte ibm ihren guten Morgen fo freundlich binter die Garbinen , daß fchon einer batte den Morgenfegen bruber vergeffen fonnen. Sie hatte wohl nicht leicht einem jungen Beren den auten Morgen ins Bette gebracht, ohne ben ber Sand genommen , und in die Backen gefnippen, gu werden; um befiomehr mochte fie bas Ralte: wie viel hats gefchlagen? und: ich werbe gleich bie Bnade baben! befremden, und fie fam mit fo einem Alltagsgesichte ju ihrer Gebietherin gurud,

daß biefe nicht unterlaffen tonnte, fie lachend gu fragen : wie der Baft gefdlafen habe? - ,,3m Befichte wenigstens vermuthlich nicht fonderlich! fagte Manettchen; ich fenne feine Laune gwar eben noch nicht (fie mar erft feit vierzehn Sagen in Umfelect) aber wenn bas Befichte immer fo fiebt. bu!" - Antonie batte, wie fie nach der Beit Schleichern felbit befannte, ibn mit Ranettchen auf die Probe ju ftellen gedacht, und mar febr gufrieden mit ihrem Altagegeficht und : bu! Jest erfchien er, und Manettchen fand fein Beficht, mit dem er der Barones feinen guten Morgen both, fo himmelweit von jenem unterschieden, mit dem er fie fragte: wie viel hats geschlagen? baß fie fich alle Gewalt anthun mußte ihren naturlichen Berdruß darüber zu verbergen. Ihr Rammerfaß= denftols fublte fich fcbrecklich beleidigt; denn fie erinnerte fich boch auch, den Rall gehabt gu haben, daß fie das Beldengedicht, und ihre Berrichaft nur die Episode gewesen. Der flugen Antonie entging Diefer Bug von beleidigtem Stolze, gwifchen Ranettchens Stumpfnaschen und den fcmargen Augenbraunen nicht, und fie machte fich, zu ihrem größten Berdruß, einen Spaß daraus, mit Schlei. dern öffentlich barüber gu ichafern. Ranettchen erhielt dann einen Wint fich zu entfernen, benn fie um deftowilliger befolgte, je mehr fie fich von ben beiffenden Anmerkungen biefes Dummtopfs, als wofur fie Schleichern angufprechen beliebte, belei-

digt fand. Antonie verficherte nun Schleichern . daß fie - noch diefen Morgen mit dem Stalls meifter feinetwegen gefprochen, und von ibm das Berfprechen erhalten: ibn auf jeden Rall benm Rurften zu produziren, und gab ibm übrigens noch bie und ba einen Winf: was er fich von diefem und jenem Saufe ju verfprechen babe. Golei. cher batte alle Uiberwindung notbig, um ibr nicht gerade ins Beficht gu lachen, ba er fo viel Renes erfuhr; er erfannte es wie er follte, und gab ibr die beiligften Berficherungen; bag er ibr vortreffliches Berg gegen ibn, und ihre Gorgfamfeit um fein Glud nie verkennen, und alle feine Rrafte auffordern werde, fich ihr gefällig gu machen. - Gie bielt ibn benm Bort, um nun auch das Verfprechen zu erfüllen, welches fie auch dem Stallmeifter gethan. Er war fdrecklich in der Quetfche! Gie fuchte alles bervor, alle Uiberredungsfünfte eines reigenden Dabdens, feine Ginne au betauben, worinnen ihr bas verratherifche Dealigee, und ibr beute überbaupt mehr als jemabls fchmachtendes Wefen, machtig zu Ratten tam ; aber Schleicher fand im Reuer wie ein Teutscher. Er fcbien fo gang ibr gugugeboren, fo gang mit jedem feiner Ginne in ihren Reigen gu fcwelgen , baß es ibr unmöglich fcbien, noch eine Ralte feines Bergens, noch einen Ranal feiner Befühle nicht eroff. net zu haben; und boch mußte er int dem Angenblicke, ba er fo gang von ibr bingeriffen gu fenn

fdien, ibre Meugierde mit fo fcbonen Worten gu futtern, fo feine Antworten um ibre Fragen bernm su biegen, daß fie am Ende felbft nicht mehr wußte, mas fie gefragt, und was er geantwortet hatte, und doch nicht mit ihm ungufrieden fenn fonnte. Rurg er machte ein Meifterftuck in ber Stanbhaf. tigfeit! und daben fab er fo fchuldlos, fo offen und unbefangen aus, daß Untonie bennah felbit feft uber= zeugt mar : er wiffe nichts! und feine Erflarung : das er fich fur niemanden erflaren, fich in nichts mengen, und nie wider oder für jemanden, wer es auch fen, in folden Ramiliengeschichten machiniren werde, weil er auf diefe Art immer am beften durch die Welt gefommen fen! und auch in Bufunft fo am besten mit ben Menfchen weggufommen gebente, gelten laffen mußte. ,, Schleicher! fagte fie, ich ebre bein Schweigen! auch wenn du mich bintergebft, indem du mehr vielleicht weißt als ich bich fragen fann; benn: wer mir niemanden verrath, verrath auch mich an niemanten !" Er batte feinen Urm um ibren Rocken geschlungen. Es war eine fcone Paufe. "Pfui! rief fie endlich, und brudte ibm , mit einem Blicke voll Geele , die Sand ; pfui ! ich glaube, wir fonnten alle bende fcmarmen lernen! Gebn fie und fpielen mir was vor, ich will mich friffiren laffen ; bann fonnen Sie reuten, und ich fahre nach Biele gur Grafin Elfter. Ranette fam, und Schleicher fcblich an ben Rlugel. Es wollte ibm nichts von der Sauft; er fing diefen und

jenen Ton, diese und jene Bewegung an; aber nichts war der Ton, nichts die Bewegung seines Herzens. Endlich, da die Frifur schon vollendet und das Mädchen weg war, sing er an zu phantasiren; ging dann in den Romanzenton über, und spielte und sang:

> Als ich mabl that fpaziren gehn, Bon Sorgen unbefangen; Da fah' ich, wie ichs nie gefehn, Ein Finkenhahnchen wunderschon In einer Schleife hangen.

Sa, Rafcher! rief ich, hast wohl flink, Dich oft schon durchgelogen? Eb Beerchen schon das fluge Ding, Dems immer flott zu Schnabel ging, Doch endlich mahl berrogen?

Wer hieß bich kleinen Naseweis Nach fuffen Beerchen naschen? — Haft ja den ganzen himmel preis, Und konntest ficher, Schaarenweis! Da leichte Muden haschen!

Da fah mirs flaglich ins Geficht Und feufzte: meiner Schmerzen, Graufamer Spotter! fpotte nicht! Sieh wie mein dammernd Ange bricht, Und nimm es dir zu herzen! Sang, fren wie du, noch gestern da Mein Liedchen auf dem Saune,! Und hupft' und pifte, fern und nah, Wo ich ein reifes Beerchen fah, So recht nach meiner Laune.

Wähnst immer fren, o Thor, dem Glud' Im Schoose du zu liegen? — Da dacht' ich an Elisens Blick Und letten Sandedruck zuruck, Und — ließ den Finken fliegen.

"Sahaha! lachte Antonie; ich glaube, er will mir weiß machen: ich war Elife, und ers gefangene Finkenhahnchens? — ein Narr ift cr! — Schleischer mpfahl sich, und kam glucklich mir bem Puberauf der Nase zu Beibenburg an.

### Vier und zwanzigstes Kapitel.

Schleicher leidet und troftet.

Sein Jerico und Aurora-trafen bennah in der nabmliden Stunde mit ibm ein : Bericho traurig, und Aurora nicht vergnügt. Zwar wollte fich ein rubiges Lacheln unter ben Wolfen bes Trubfinns auf Aurorens Wangen bervorschleichen; aber es mar wie Dezemberfonne. Es mußte mas borgefal. len fepn! und Schleicher rieth nicht febl : Der Mitter Sarras war mit in Imburg gewefen , batte feine Absichten bem Alten formlich entbedt, und bie aute unalucfliche Aurora war in ber bochft unangenehmen Berlegenheit gewesen, ihrem guten Ba. ter ben Wunfch : daß fie ben Ritter, als einen ber benoften und angesebenften Manner in Sommerfett mablen mochte, vereiteln zu muffen. Daber die Molfen auf der Stirn bes redlichen Greifes! baber die Thranen des besten unschuldigften Mabchens, Die aller Belt Liebe verdiente, und - fie doch nur einem einzigen erwiedern fonnte! Daber biefe bitteen Thranen des edelften Schmerges, mit benen

fie jest Schleichern die Sanbe drudte, bag er fur webmuthigem Ditgefühl batte vergeben mogen, und ibn bath! jum Ritter ju reuten, und ibn gu beruhigen; weil ihr Bater glaube, er muffe beleibigt fenn. "Gie fennen mein Berg, Bott! bis auf die ungludliche Ralte, die ich mir felbft gern verbergen mochte, (Schleicher fannte, obne daß fie es noch wußte, auch diefe) wiffen, mas ich biefem edlen portrefflichen Manne nicht gern fagen mochte, und boch fagen muß : denn - ich fann ibn nicht lieben !-Schleicher, wenn fie mich auch aus diefer Berlegenheit retten - Die glucklichften Stunden der Liebe verdienen fie um mich , (mit einem Strome von Thranen fich von ibm wendend) die ich nicht mehr zu hoffen ba= be !" - Schleicher raffte feine gange Beredtfamfeit gufammen, fie ju troften. "Schleicher! rief fie , Schleicher! ibre Borte find fcon; aber (inbem fie, mit dem Ausdende bes beftigften Schmer. ges, feine Sand feft an ihren Bufen druckt) bier flopft eine Solle! - Dein Bater muß mich haffen , und der Ritter mich verachten!" - D, mas fublte Schleicher! ba diefes beste unschulbigfte weibliche Berg, in der furchterlichften Bewegung ' gegen feine Sand arbeitete! - "Gie find ber eingige Freund , fuhr fie weinend fort , benn ich ungludliches Madden habe; von ihrer Vermittlung wird alles , alles! meine Rube und vielleicht mein Leben abhangen! - Gilen fie, Schleicher! ein Angenblick verfaumt, ift ein Augenblick Sollenangft

mehr für diefes Berg!" - Das war frenlich die legitimfte Urfache: ben fo geliebten Ruchs, ber mit fo viel Artigfeit feinen Ruder aus Auroras iconer Sand, und gum Defert die Rofen oder Beilchen von ihrem Bufen freifte, beute gum Schimmel gu reuten. Aber er betrog fich nicht in feiner Soff. nung, die er fich von ben biedern Befinnungen des Ritters machte: denn faum borte diefer die Dralis minarien von dem, was der Rachfas ibm eigentlich, mit aller Macht der Schleicherschen Uiberredungs. funft ans Berg legen follte; fo war er fcon entfcbloffen mehr zu thun als Schleicher hatte gu bit. ten gedacht. "Es will was fagen : die Urfache folder Thranen gu fenn! unschuldig gwar, und bochft unschuldig! aber immer boch die Urfache." - So fagte der Mitter, ergriff Sut, Sandichub und Spieß: ruthe, und ging, ohne fich weiter gu erflaren, nach dem Stalle. Schleicher figweigend benber. Der Gpis und ber Bogel ftanben icon gefattelt, weil er eben hatte ausreuten wollen. "Du fommft mit dem Ruchse ba in ein Paar Stunden, wenn er falt ift und gefreffen bat, nach Weidenburg !" -fag= te er zu feinem Derfico, (fo bieß fein Leibreut. fnecht) und "bier!" (indem er auf den Bogel geig. te) gu Schleichern; fo nahmen fie bende die Pferde ben den Ropfen, saffen auf, und waren, ohne ein Bort weiter gu fprechen, nach taum funfgebn Minuten, in Beidenburg. Aurora hatte fich aufs Bett geworfen; fie bachte faum daß Schleicher in

Sobburg fenn fonne, ba borte fie Pferde über die Bruche fprengen. - Gie fprang auf, und ans Kenfter - Der Ritter und Schleicher forangen an der Thur ab. Und faum hatte fie fo viel Beit ihre berangirte Frifur nur einigermaßen in Ordnung gu bringen, fo maren fie fcon in ihrem Bimmer, woe bin ber alte Jericho, den die unvermuthete Unfunft bes Sarras nicht wenig befremben mochte, ihnen auf dem Rufe folgte. " Rein, gutes Dabden! fagte der edle Ritter; und fcblang feinen farten Arm feft um fie; ben meinem Gid! bas wollt ich nicht! Ronnen Sie mir vergeben? mir, ber ich bie unschuldigfte Urfache biefer Thranen war, beren traurige Spuren ich deutlich genug noch in diefen Augen febe , die ewig zu lacheln verdienen; fonnen Sie mir vergeben? ben Bott, es muffen die erften und die letten fenn, die ich Ihnen verurfachte!"-

Aurora (mit unterdruckter Wehmuth). Ich Ihnen vergeben? D, Ritter! fegen Sie mich nicht fo schrecklich herab mit Ihrer Großmuth. Ich, die ich Sie so schrecklich beleidigen mußte, indem ich Ihre hand ausschlug, die jedem teutschen Made chen verehrungswürdig senn, und sie stolz machen muß; ich soll Ihnen vergeben?

Sarras. Jest ifts nicht Zeit zu Gemeiche. leven! aber : mich fonnen Sie nicht beleidigen, und haben micht nicht beleidigt! denn Sie find Ihr eigner herr; aber nicht fo der herr Ihrer Liebe, daß Sie fie an den Meistbiethenden veranctioniren fonn.

ten; bafür steht mir Ihr vortreffliches Berg, und gibt mir davon eben jest den unumstößlichsten Reweis. So klingt meine Philosophie über diesen Punct, gute Gräfin! und — ich gestehe es Ihnen fren — auch nicht einmahl gekränkt oder unruhig gemacht haben Sie mich! bis mir Schleicher die Nachricht von der Ihrigen brachte. Zwar war Ihre Sand und Ihr Herz mein innigster sußester Wunsch; aber (auf sein Herz zeigend, und mit Nachdruck) dieß Berz ist nicht mein Herr; ich bin der seinige! — Sie haben Sie doch nicht etwa beunruhigt? Herr Graf! suhr er fort, und faste die Hand des Aleten; es wär ein kurioser Fall, daß ich mich über Ihre Freundschaft gegen mich beklagen müßte.

Jerich o (mit unterdrücktem Unwillen sich von ihm wendend). Ich dachte ruhig mich einst aufs Dhr zu legen, wenn ich wüßte, daß Sie der Beschüßer meiner herrschaften wären! — Ritter! ich habe Feinde, bas wissen Sie, mächtige Feinde; bessonders am hofe! und glauben Sie denn nicht, daß die Grafen von Albi, die auf Ruhm und Imburg prätendiren, mit jedem Posttage auf Nachricht von meinem Tode lauern? (zur Aurora, mit Wehmuth) Mädchen, Mädchen! meine Stunden laufen schrecklich bergab; wer wird dich dann schüsgen?

Sarras (ichnell einfallenb). Ich? — (nach einer langen Paufe: Aurora weint, und ber Alte icheint die Fenftericheiben ju gablen) Ift ihnen

mein Mort nicht genna, fo deben Gie einen Bogen Dapier ber, und ich fete Ibnen eine Sonne Goldes Unterpfand fur bas Studden Solt, bas. to lange ich lebe, Abre Reinde aus einem Abrer Sanme fnicken follen. Aber ich badte Gie fenniten die Sarrage lange gung, batten fo manchen warmen Zag mit Ihnen in Freund und Reindes Lande gefochten, als daß Gie mich, ben letten vielleicht, verfennen follten. Rubig, Bater Seri. cho! (er fcuttelt ibm bie Sand) Rubig, Aurora! autes liebes Madchen! verderben Gie fich Ihre iconen Augen nicht mit folden unnothigen Thranen! Sie wiffen ich fann die Bottesackerarfichte nicht leiden. - Sie fennen die Barrage nicht! Der fe nnen wir benn nicht fonft Freunde fenn , wenn wir auch juft nicht in einem Bette fcblafen? Schlagen Sie ein! Schlag ein Bater Berico! (Bericho reicht ibm die Sand) - Und dann fein Wort mebr bavon.

Jericho. Aber eine Raffe fo fortzupflanzen, wie ich und bein Vater, mein Vater und bein Großvater war; Ritter! das war ein Gedanke; — Daß die jesigen Buttermilchsgesichter vor ihnen sich in die Mauselöcher verkriechen mögten, und der Nahme Jericho in den Streichen der Harraße noch manchem Feinde um die Nase pfiff! Ritter! ich wollte, mein alter Ropf stad in einer Kanone, und siog gegen die Belgrader Mauern.

Sarras. Bielleicht that er befre Wirfung

als die \* \* \* fden Angel? — Aber laß das, Meter! die Welt fann ohnedem die Jerichos, und Sarraße nicht mehr verdauen, und scheint ben den Butterbemmen - Gesichtern sich besser zu befinden. Wollen wir nicht ein Glaschen machen? —

Seiterfeit wollte, wie Maneserwachen, auf jebem Gesichte wieder anbrechen. Aurora schellte; Coralli fam, erhielt Befehl, ging, und brachte Wein; aber niemand als Schleicher und Aurora bemerkten: daß dieser Coralli bleich wie ein Todter einherging, und benm Weggehn, in der Thur sich eine Thrane vom Auge wischte.

# Funf und zwanzigstes Rapitel.

Schleicher ein ominofer Mahler.

In einem schönen Morgen faß Schleicher auf seiner Stube, und mablte. Es war nichts ungewöhnliches, daß Aurora zu jeder Stunde des Tages zu ihm kam; jest kam sie auch. Er sah erschrocken sich um, und warf schnell was unter seine Papiere. Das siel ihr auf, und sie draug in ihn: es ihr zu zeigen. Er wollte eine Rleinigkeit daraus machen, und suchte sie davon abzubringen, indem er ihr

verfcbiebne neue Zeichnungen vorlegte; aber fie fab es ibm am Beficht an, daß er in Berlegenheit mar, und bestand barauf. "Es war gang buntel, fagte fie, und es fen nun bedeutend oder unbedeu. tend, ich will nun jest einmahl meinen Billen haben!" - " Brafin, fagte er ernfthaft, ich muß ben Augenblick verwunschen, in dem mir ber erfte Bedante dazu einfiel, wenn Sie barauf befteben; ich will es in dem Angenblicke vor Ihren Augen bernichten, und Ihnen beilig fcworen : es nie wieder ju mablen! nur febn , gute Brafin! nur febn durfen Gie es nicht!" Schleicher fehlte fchrecklich, daß er burch biefen Ernft ihre Deugierde aufs bochfte trieb; benn fie war nun nicht abzubringen, bath, drobte, befahl, und er mußte nachgeben. "Wenn ich benn muß, fagte er; aber wenn Gie mich von nun an baffen, fo fchaffen Sie mir auch eine anbre Brafin. Aurora !" Go fagte er, jog das Stuck unter feinen Davieren bervor, und gabs ibr. Es war ein Rachtflud, in italianischem Geschmad. Gis ne wilbe Begend; ben Bordergrund machte eine Grouppirung von herrn mit Sternen und Drbensbandern, reutend und fahrend, unter benen fich befonders ein Offigier in befannter Uniform, und ein Ritter , mit dem \*\*\* Orden auszeichne= ten. Uiber diefen allen wars bunfle Racht; aber ber iconfte Strahl der icon auffteigenden Dor. genrothe fiel auf einen, im perfpettivifden Sintergrunde, an der Ede eines Balbes, an einem ebe Erasm. Schl. 1. Thl. N

gebauenen Baumftoche lebnenden Rager. - Bebt Abnen nicht bier ein Licht auf? meine Beren Lefer ! Saben Gie nicht mit Schleichern bas todtenbleiche Beficht bes glucklichen Coralli, benm Schluß bes vorigen Abichnitts, bemerft, nicht die Thrane, Die Diefer ungludliche Gludliche, benn Weggebn, in der Thur fich vom Auge wischte? Ich habe mit Rleiß nur felten einen Wint auf diefen ichonen 3as ger gegeben, um ihn bennah gang unbemerfbar gu laffen; denn fo war es gerade benm wirklichen Borgange diefer Befchichte. Ber tonnte auch einen Bedanken auf diefen iconen Schwarzfopf baben? Und es bleibt auch jest noch gang unter uns; benn niemand weiß eigentlich ein Wortchen bavon, als Schleicher , der fich bald über die Art, wie er babinter gefommen, naber erffaren foll. Jest bielt alfo Aurora biefes ungluckliche Rachtflucken in ber Sand; ibre Blide ichienen die Begenftande barauf zu verschlingen; benn die gange tabprinthifde Befdichte ihres auten liebevollen Bergens lebte in ben todten Farben, und lag bell vor ibr ba. Rein Bug von Schredt, bem untruglichen Beichen einer Schuld, zeichnete fich in ihrem Befichte ; benn ihr Berg mar rein, und feine lichtschene That machte ihr diefes Bild ju einem fchauervollen Spiegel; aber ihr ungleicher Stand, ihr Bater, der auf ber gangen bewohnbaren Erde, und allen befahrnen Meeren, befannte Graf von Jericho, und die Belt

— barüber wurde doch die natürliche Unruhe, die fie so gern einzuschläfern suchte, nach und nach wach, und fing an in ihren zerstörten Bliden sicht- bar zu werden. Sie blidte schnell auf, und sah Schleichern an, als ob sie Spott oder sonst was Aebnliches an ihm zu bemerken fürchte; aber er schlug kein Auge vor ihr nieder, und sein offnes Besicht, mit dem er sonst vor ihr zu stehn psiegte, war um nichts verändert. Sie rollte das Bild zusammen, und steckte es ein. "Hast du geliebt? Schleicher!" fragte sie, mit einer gefaßten ruhigen Mine seine Sand fassend.

Schleicher (mit ernftem unverandertem Ge. ficht). Ja!

Anrora. Gludlich, ober ungludlich? Schleicher (wie zuvor). Ungludlich!

Da schlang Aurora ihre benden schönen Arme fest um seinen hals, und drückte, mit einer Thrane im Ange, ben seurigsten Ruß auf seine Lippen. "Freund! rief sie, und ein unbeschreibliches Laecheln schien durch die Thrane hervor, indem sie "Freund" rief; Freund, du kannst mich nicht vererathen!"

Aurora war fort ehe Schleicher ihr antworten konnte. Schleicher verrieth fie nicht! —

## Sechs und zwanzigstes Kapitel.

#### Shleicher im Eifer.

Un ben Sauptmann Stuart, nach Petersburg.

#### Eleber Stuart!

Du allein siehst in mein herz! ich versprach birs, und jest spreche ich für deine Rube. Stuart! winde einen Flor um dein herz; Aurora ist todt. Todt für dich, und jeden der sich noch hoffnung auf ihre Liebe macht: du mußt sie vergessen! — Ich fand sie oft in Gefühl versunken vor deinem Bilbe, oder wenn sonst von dir die Rede war, und war unzustrieden, daß diese Gefühle nicht aufssammen wollten, ich suchte der widerstehenden Ursache nachzuspühren, und nur ein haar breit den Vorhang weg zu ziehn; ein Zufall riß ihn ganz weg, und — du mußt sie vergessen!

Du weißt doch das große Glockenfpiel im oberften Saale? in bem fact ich ebegeftern, um feine Jergange zu belaufchen, und es zu verbeffern; da flog Aurora durch den Saal, Coralli von der andern Seite ibr entgegen, und fiel ibr, Borrede, um ben Sals. Mir verging balb Boren und Geben! Und wenn ich ben großen Friedrich im Eulenspiegel batte lefen febn, es mar mir nicht fo furios vorgetommen als biefes. "Das ift einer pon den Augenblicken, die fo fparfam uns die Liebe gibt:" rief Aurora, und mein Glockenspiel fpielte : "Ja allen meinen Thaten" bagu. Soft bu gnug? Stuart : aber willst bu noch boren wie fie fich in ben feurigften Umarmungen einmahl übers andre bus verficherten, worauf ich, in meinem Gloden. fpiele, im erften Augenblicke diefer Bufammenfunft, fcon einen forperlichen Gib gefchworen batte? Stuart, was gibts im menfchlichen Leben fur ichrect. liche Labnrinthe : Das berrlichfte Madchen, fcon wie der fconfte Dantag, mit einem Bergen voll Liebe: - Ein Dadden bas den erften Liebling des Simmels gludlich machen follte - ein unglud. licher Augenblich ; und Schonbeit und Liebe werden ihr zu eben fo viel Urfachen einer Solle auf der Belt. Und ein fo auter rechtschaffner Dann, wie Coralli, der fo manchen, der boch über ibm ftolgirt , an Beifte weit übertrifft ; Coralli , unter alfen iconen Mannern , die ich fenne , der iconfte , muß bie unschuldige Urfache mahricheinlicherweife gum Ruin diefes berrlichen Madchens fenn! denn, ich mag mites benten wie ich will; ohne Zeichen und Munder, gibts bier ein Unglud. Du weißt daß ich einst auch fo ein Labyrinth burchwadete,

fur dem mir noch jest die Sant ichaubert, und fannit alfo glauben, daß mir nicht fonderlich gu Mathe ift, wenn ich mir biefes bente. Lag auch ben Atten ferben, benn fo lange ber lebt , fcblagt gewiß die Stunde nicht, die fie fich in mancher fclaficfen Mitternachtstunde tranmen mogen, fo weißt du das Berhaltniß, in dem feine Buter mit ben Grafen von Albi und felbft mit dem Sofe ftebn, fenuft feine Feinde! fprichft bu nicht bennah in jedem Sommerfettichen von einen aus? unter benen er freglich ber reichfte Fremdling ift? Aber frentich fiebt das alles die Liebe nicht, in ber Stunde des Taumels! traumt fich Rofen am Dornenftode, und Sarmonifas in der Judenfchule, und ift überhaupt fo finureich fich felbft zu betrügen, und oft wirflich in den deutlichften Begriffen ber Wahrheit fonfus zu machen, als wenn fies recht darauf angelegt batte , ungludlich fenn gu mollen.

Freund, ich bin trauvig! traurig komme ich eben, indem ich dieses schreibe, von einer Unterredung mit dem alten Jericho, über diesen Punct; er wars, und steckte mich an. Ich muß sagen, ber alte Mann dauert mich herzlich! er war so aufrichtig bewegt über seinen Liebling Aurora, daß sie ihm, schon seit Jahren, jede Soffnung zu eisner Vermählung vereitelt; auch du kamst in Erinnerung. D, welch ein schreckliches Licht hätte ich ihm hier können aufgehen lassen! aber ich thats

nicht. Ob 'ich wohl recht that? Jericho! Jericho! bein Fruhling und Sommer waren blutig, schon und rubig der Berbft! wenn nur nicht noch ein trauriger Winter dich erwartet! —

Er bat fich in den Ropf gefest mich bier gu firiren ; aber mir ifts nur gum Lachen ; nicht Die auch? Es gebort Schaafsgeduld bagu, die Sommerfettichen Thorbeiten mit angufebn; und fie gu verdauen - mabrlich, dazu gebort der Dagen eines feche und vierzigribbigen Unau! Ich werbe ibm indef ben Willen thun, und mich zu diefen und jenen gebrauchen laffen, wo er fein Angenmert bat mich zu bebeu; aber nur um nicht gang auf ber Barenhaut gu liegen. Mein Genie gwar und meinen Dagen balten die Soffinge und ihre Feten in Aftivitat; in mein Berg theilt fich Aurora mit ihrem Bater. Fur meine Laune forgt Antonie! -So dent' ich denn nicht leicht zu faulen; aber wenn nuslich fenn ber Zweck bes Dafenns ift, fo muß ich bekennen, daß ich fo gut als nicht bin, benn ich habe noch nichts bier gethan als ein Paar Uhren und eine plumpe furirt, und gu lernen habe ich leiber auch noch nichts gefunden. 36 nannte Un. tonien , als die Beforgerin meiner Laune ; fiel dir bas etwann auf? Ich babe fur dich fein Bebeim. nig; und fo verfichre ich bir benn : daß fie mir manche vergnügte Stunde macht. Das Madchen ift gut und brav, hat nicht weniger willens als jemanden bofes ju thun; und ich glaube immer

bu thaft ibr gu viel, ba bu fie mir fchilber. teft \*). Dlich daucht fie bat die berrlichften Un. lagen ju jeder Bolltommenbeit, nur find fie ben ibr jo ubel arangirt, daß feine von allen gur Reife fommen fann, als die Bollfommenbeiten ibres Ror. pers : und die find doch, benm Bens, fo, bag ich fein plus ultra fenne: benn felbft Aurora balt ibr bierinnen faum die Maage. Die meiften bummen Streiche mogen ihr wohl die ofonomifchen und phififchen Bedurfniffe fpielen : bas erfte that die Ergiebung ; und das andre das Blut; fie macht alfo in benden nur die Leidende. Satte fie ibr Bater meniger brauchen gelehrt, fo mar fie reich : raufchte ibr Blut nicht fo rafch durch die Abern, fo fvielte ibr Wille nicht mit bem Berftande Safdemannchen. Aber, webe dem der ihr querft weismachte mas da= ju gebort von einer Stunde der Liebe fagen gu fon. nen : ba war ich glucklich !

Du weißt, wie tolerant ich in folden Dingen bente, fo lange fie fich mit ber gemeinen Gluckfeligfeit des Bangen vertragen! Zeder liebt und jeder bethet nach feiner Art; und wohl ihm, wenn er fic

<sup>\*)</sup> Man hat Antonien kennen wollen — Den Korper und ber Jovialitat nach? — ja! Da hatte man recht, aber — Antoniens Berg mar nicht ichwarz! — Bruber: ber bu einst am Altare bieses icho-nen Gogen knietest, opfre ben guten Cottern einen habn!

wohl daben befindet! Denn am Ende treffen wit bod mobl alle in einem Duncte gufammen, und finden bag wir nie anders als in Worten, und in ber Art und Beife, von einander gewichen maren. Uiberhaupt, ideint mir, find folde abstrafte Begriffe au fcwanfend, als daß ich mich nicht schenen follte, fie jemanden als absolute Babrbeiten vorzutragen, vielweniger barunter, als unter Befege gu jochen; und fie werdens bleiben, fo lange diefe menfchliche Schattenbeerde nach Eraumen jant. Untonie bat noch feine Bedruckungen , feinen Berfall bes Rredits ober der Moralitat im Staate, feine Babrung ober verderbliche Ractionen unter feinen Bliedern, feine Berruttungen in der Rirche verurfacht, und befindet fich fo wohl, daß man fie als Bludfeligfeit mablen tonnte; daß fie mituater manden Beutel gebrandicast, und mand Rittergut in Rontribution gefest baben foll, - ift criftich noch Die Frage; und gefest, es batte feine Richtigfeit, fo frage einmabl die Beren der Beutel und Ritterguter : ob fie nicht gludlicher waren, da fie von ihr gebrandichapt und in Routribution gefest wurben, als da das Wetter ibre Felder verhagelte, und der Donner in ihre Scheunen fchlug?

Lebe wohl, guter Stuart! die Mitternachtstunbe fommt, und da pflegts, wie bu fiehst, hinter meinem Schreibtifche zu spucken; und die Mitternachtstunden find wirklich einzig und allein Schulb baran, wenns mich noch einmahl aus der gangen Chriffenheit binaus fpuft. Morgen will ich nach Palmira reuten, und mir die Bafferfunfte befebn; ich foll einen Unichlag barüber in die Rammer lies fern, und - wenns mabr wird! fie bauen. do ? benfe, mich daben nicht lange aufzuhalten, und auf dem Ruchwege in Umfeleck einzufehren, und Untonien zu mablen. Unfrer Aurora babe ichs ver. fprochen, und fo bald diefe benden Prachtfliche fertig find , erhalft du von jedem die erfte Ropie. Es wird ein trauriger Augenblick fur mich fenn, indem ich bas einzige traurige Denkmahl aller abgefchiednen Gludfeligfeit auf Commerfettifchen Grund und Bos ben an meinen Stuart einfiegeln werde ; und dane. ben Untonien, die ihre Freundin um jeden Blick beneidete, obne fie gu haffen, weil fie es fublte, baß fie perdiente, von dir geliebt zu werden! Stuart! noch jest umgieht Untoniens Flammenauge ein melancholifches Wolfchen, wenn fie Dich nennen bort : Stundenlang fieht Aurora vor Deinem Bilde, und nennt dich ihren guten Stuart; - Stuart! und feine mar Dein? Banke Dich mit dem Simmel, ber die eine fur Dich, und Dich fur die andre verloren machte; nur grolle mit mir nicht, der ich, traurend um bende, Dich bitte : vergiß die eine, wie Dich die andre vergeffen mußte! - Ewig

Dein

Schleicher.

Diefes ift ber Brief, ben ich meinen Lefern im brepzehnten Rapitel mit Fleiß schuldig blieb, um sie nicht gleich so ganz mit der Geschichte des Serzens der guten Aurora bekannt zu machen. Nun ists peschehn! wir wissen nun alle, warum weder Stuart, noch Horst, noch der edle Nitter Harras, mehr von ihr gewinnen konnte als die herzlichste Freundschaft; und ich wende mich wieder zur Geschichte felbst, und zu Schleichern, den ich benm Schluß des vorigen Kapitels, mit versiegeltem Munde, verließ.

### Sieben und zwanzigstes Kapitel.

Schleicher ein leidiger Troster.

Raum war der erste Schreck über diese Entderchung des Schleicher ben den Liebenden vorüber, so freuten sie sich, daß sie dach nun jemanden hatten, in dessen freundschaftlichen Schooß sie ihre Berzen ausschütten, und von dessen falter Beurteilung der Lage der Sachen sie Trost und Berubigung sinden könnten. Sie täuschten sich nicht! Er war der Mann des Gefühls den Liebende brauchen, um nicht ihre Freuden und Leiden auf die traurigste Art in sich selbst verschließen zu mussen; und es gab wirklich Stunden, in denen er sich an ihrem Gluck weidete, und durch seine heitre Stirn

ihnen bas unaussprechtich fuffe Doppelgefühl gab. das nur diejenigen fennen, die unter dem Drucke ber Belt, nur mit einem einzigen, ober wenig Cheln vertraut, liebten; aber mas den Eroft betraf, ba fab es windig ben ibm aus. Bar er gewohnt gewesen, leichter über Dinge gu benten, die bas unvermeibliche Signal zur Attaque ganger Seere von Uibeln find, oder batte ibm die Rube des alten Jericho, und die Blubte feines Saufes weni= ger am Bergen gelegen, fo murbe es ihm eine Freude gewesen fenn, mit glanzenden Worten ihre Gorgen gu betauben, und den fuffen Soffnungen ihrer ungludlichen Liebe ju fcmeicheln; aber er mar feiner pon den immer froblichen Bauflern, die eis nem ichonen Madchen nichts als Guffigfeiten vorfagen tonnen, und fo gabs benn frenlich auch Stunben , wo er mit einer ernften Mine vorüber ging, und ein Uchfelgucken fein ganger Eroft war. Doch fie fannten fein redliches Berg, und fein Uchfelgu= den machte fie nicht falter gegen ibn, vielweniger gurudhaltend. Jest lernte er ben Coralli bis auf die geheimsten Ralten seines Bergens fennen, entdedte mit jedem Tage an ibm neue Vollfommenbeiten, nud ihre Bergen muchfen gufammen in die feftefte Kreunde fchaft. Schleicher bath ibn einft um eine getreue Ergablung von der gangen Befchichte feiner Liebe; benn bavon verfprach er fich, unter Taufenden, mas befonders ; "Freund ! rief Coralli , und brudte ibm die Sand, meine Ergablung wurde von gu viel Unsrufungen unterbrochen werden, 'daß ihre Bebuld ermuden mußte! Sie wissen überhanpt noch
wenig von der Beschischte meiner Jugend, die eben
so verworren ift, wie die Beschichte meiner Liebe;
vielleicht habe ich diesen Abend oder morgen einer ubige Stunde, so will ichs Ihnen lieber scheeiben."

Er bilt Wort; und einige Tage daraufdrudte ber gludliche Coralli ibm, im Borbengebn, folgenden Brief in die Sand:

#### Freunb!

Das Blud einen Freund zu haben, ift mir an neu, als daß ich mich nicht mit gangem Bergen, und all feinen Bluck und Elende, an ibn bangen follte; verrath er mich - D, wer bie Grafin Murora verratben fonnte, war nicht werth ein Denich an fenn! Aber ich muß eilen, benn ber Augenblicke meiner Rube find wenig; alfo gur Sache. Seit ich mich meines; Dafenns gurud erinnere, befand ich mich querft auf ben Butern des Dberften Enr= conell, obnweit Bien. Dan fagte mir damable, ich fen funf Jahr. Ich hatte meinen Sofmeifter, einen gewiffen Dt. Jonas und noch über dieß in ben Sprachen, Mathefi und Mufit, meine befons bern Maiters, an beren Fleif ich nicht fo mobl, als an ihrer Rachficht gegen meine Ungezogenbeiten, merfte, daß fie gut bezahlt murden. Der Bufdnitt ichien alfo gemacht, aus mir feinen mittelmäßigen Belehrten zu bilden; befonders als nach

meinem neunten Jahre fich ber Dr. Jonas an Tode geliebt hatte, und ich einem reformirten Prediger, bem mir ewig unvergeflichen Egner, übergeben mur: be. Diefer lehrte mich Sachen, und von Sachen urtheilen, da ich zuvor nur Borte, und Worte nachsprechen gelernt batte. Befchichte mar meine Lieblingeneigung, weil fie meinem feurigen Beifte mebr Rahrung gab als die todten Wifferichaften : aber auch jene vernachläßigte ich nicht, ba er mir verficherte: daß fie unumganglich notbig woren, um diefe grundlich gu lernen, und richtig angumens ben. 36 batte mit bem Alexander weinen mo. gen, wenn ich von den Eroberungen der nordi. fchen Adler borte, und mit Rarl bem 3wolften in der Schlacht ben Pultava gewesen gu fenn, war damable mein febnlichfter Bunich. 3ch mar ein Anabe. Egner that mir in allem Bnuge, nur nicht auf meine Frage: wer ich fen? und wo der Mann wohne, ben ich Bater zu nennen habe? Da troftete er mich allemabl mit ber lieben Zeit, und ermabnte mich : nur recht fleißig gu lernen , bamit ich einst meinem Bater eine rechte Freude machen moge. 3ch thats; aber, Gott! ich habe ben Ba. ter nie gefunden, dem ich Freude gu machen bachte. Zwar fam einft gum Dberften Tyrconell ein Mann, dem ich mich gleich batte in die Arme merfen und ibn Bater nennen mogen; ber Dann mar auch gegen mich febr gut und gartlich, fchentte mir viel Geld, und ein febr icones Portrait; aber er war

9

3

ie

m

lir

un

193

16

nach einigen Tagen wieder weg, und ich babe nie erfahren tonnen, wer er gewesen. Rurg brauf' blieb der Dberfte in einem unglucklichen Duell : feine Freunde, aus Ungarn, famen von feinen Butern Befis gu nehmen, und mich, als ein fref. fendes Ravital, wollten fie in ein Rlofter flecken: aber bamider appellirte mein Blut aufs fenerlichfte, an meine gwen gefunden Beine. 3ch fuchte Buflucht ben meinem Enner, und fand fie redlich, wenigstens fo lange, bis mich bas allfebende Auge ber Rirche ausgewittert, und das Rlofter, dem ich fcon jugefagt war, feine noch bamable bennah unumschrantte Gewalt anwendete, mich in feine Mauren zu befommen, Egner wendete alles an, was er fonnte; wollte mich, weil ich lutherisch erzogen, an niemanden als an die lutherifche Be= meinde abgeben , und ich erinnere mich noch gar wohl eines barten Bortwechfels zwifden ibm und dem Prior, indem diefer brobte, meinen Aufentbalt befannt zu machen, ba es benn gewiß um meine gangliche Frenheit, wo nicht gar um mein Leben gethan fenn wurde. 3ch verftand nicht mas ber Prior bamit fagen wollte, und fann mirs auch jest noch nicht erflaren; aber fo viel weiß ich, daß mein guter Egner von diefem Angenblicke an gelindere Saiten aufzog, weinend mich noch einmabl umarmte, und ibm bbergab. Aber ich batte bereits einen guibellen Begriff von Frenheit, als daß ich mich batte follen in ode Mauren lebendig begra=

ben laffen, und fann nur befto bringender auf bie beste Urt fort gu fommen, je naber wir dem Rlo. ffer famen. das obnaefabr eine balbe Deile von ber Stadt liegt. Das Blud, ober vielmehr bie Be. foffenbeit unfers Ruhrmanns, Dammerung, und Die Unbebulffichfeit meines Begleiters, famen mir machtig zu flatten : benn als wir icon bas furch. terliche Boraglocken flinkern borten , und ber beis lide Mann neben mir fich ju freugigen aufing , warf uns der befoffene Ruhrmann in einen Graben, und ebr mein Prior feinen Leib wieder auf die Bebeine fellen fonnte, batte Gebufch und Dammerung bereits auf immer den fluchtigen Coralli feiner Sorg. falt entriffen. Wenn meine Abficht mar Ihnen eis nen Anabenroman ju ichreiben, fo batte ich bier ben berrlichften Stof bagn; benn, benfen Sie fichs nur, Freund! Sie verlaffen mich bier obnweit bem Rlofter E ... ben Wien , von Gott gleichsam und allen Menfchen verlaffen, in Racht und Bebuich, und finden mich im Augenblide drauf in Sinterpommern, benm Dberforfter Seg in Wilbach, als Lebrburichen. Aber wie ich babin gefommen? bas ift eine Frage, die allein einige Bogen Untwort bedarf. Rurg, der Dberforfter Des fand mich an einem Morgen fo rubig unter einem Baume in feinem Balde folafen, bag er, wie er bernach oft verfichert, mir gleich fein bofes Berg angefebn, und mich lieb gewonnen. Auch mir foffete es menig Uiberwindung, ibm, wie ers verlangte, guforberff an feine Gefchafte, und fobann nach Saufe git folgen : denn fein eisgrauer Ropf flofte mir Ehr. furcht und Bertrauen ein. Er batte feine Rinder : ben feinem Beibe, einem guten ehrlichen Sausmutterden, erwedte meine Ergablung: daß ich barum fluchtig werben muffen, weil ich batte follen fatholifch werden, bas vollkommenfte Mitleiden, und ich wurde gehalten wie ihr Rind. Bez mogte wohl feinen Jagerburichen gefebn baben, ber fertig frangofifch und italianisch, und bennah auch eben fo aut englisch fprach, und überdieß von der Dathes matit in feinem brengebnten Jabre bereits mebr vergeffen batte, als er, mit aller Anstrengung, in funf und fechzigen bavon begreifen tonnen. 3ch forach oft mit ibm von meinem Egner, als von bem ich bas, mas er an mir bewunderte, gelernt, und er perfprach mir, burch feinen Oberforftmeifter, Bcs legenbeit zu verschaffen, an diefen zwischen Salomo, für den er ibn wenigstens, wo nicht gar für einen Berenmeifter, halten mogte, fcbreiben gu fon= nen ; aber es vergog fich leider von einem Monathe sum andern, und als es doch endlich das Jahr darauf gefchab, fam mein Brief mit ber traurigen Rachricht gurud : Enner fen todt! - D, fo verwaift babe ich mich in meinem Leben nicht gefühlt, als bamabls ! Enner, ber einzige mir damable auf Gottes weiter Erbe merfwurdige Menfch : mein Egner, tobt! - ich mar untröftlich. Aber mein Muth febrte bald guruck, und ich arbeitete in meinem neuen Sache mas brav

war. Es fonnte nicht fehlen , daß ich balb unter ber vommerifchen Jageren ein merfwurdiges Oubjeft murde, und, gu meines Lehrheren größten Berbruffe, nahm mid, gleich nach Berfluß der Libr. jabre, fenn Dberforstmeifter Aborn, von ibm , und in feine Dienfte. Ben biefem lernte mich unfer alter Bericho fennen , und ba er , nach bem letten Rriege, wegen der ihnen befannten Berdruflichfeis ten mit dem Brafen S . . . , von dort weg und in diefe Dienste ging, ließ er nicht nach bis mich Aborn ibm abgab. Ich mar achtzehn Jahre, ba ich in biefes Saus fam ; Aurora noch nicht achte. Ich fab fie aufblubn, jede Schonbeit aus der Rnofpe fich ent= wickeln; fcon damable war fie gang Liebe, und mer fonnte anders als mit gangem Bergen an ibr bangen? Gie faß oft auf meinem Rnie, und weinte über die Strenge ihrer Bonvernante; ich fuch. te fie fo gut ich fonnte gu troften, ihr dann und wann einige Frenheit zu verschaffen, und mit diefer und jener Rleinigfeit eine Frende gu machen; Bott, wer hatte gedacht, daß diefer Runte, der bamable vielleicht in ihrem guten gefühlvollen Bergen entglomm, ber einft in eine fo unglucffelige Rlam. me auflodern follte! - Gie wuchs, und mit ihr unfre Liebe. Das mertte ich , und faßte in einer gludlichen Stunde ben Entschluß, mich zu entfernen. Der Leibschüpe des Fürften hatte den Sals gefturgt, und man madte mir hoffnung ju feiner Stelle. Aurera batte es gebort, und war traurig. Wit einer Thrane im Auge, fragte sie mich: "Du willst fort? Coralli!" — Ich konnte ihr nicht antworten. Weinend druckte sie mir die Hand, da ich nach Palmira gehn, und mich dem Fürstenvorsstellen lassen wollte, und kehrte sich von mir: damahls wars noch Zeit dem reissenden Strome einen Damm vorzuziehn; ich sollte gehn! Die Zeit, dies sewährte Seilmittel aller schwindsschtigen Mozralisten, und franken Herzen, hätte anch das ihrisge geheilt, und sie war glücklich gewesen! aber welz cher Mensch ergreift unter den Augenblicken, in denen er handeln sollte, allemahl den glücklichsten? — und ich blieb. Zum Schluß meiner Erzählung, wollte ich sagen; denn diese allein sieht in meiner Gewalt.

Es verstrichen noch dren volle Jahre, eh was Entscheidendes zwischen mir und der Gräfin Aurora vorsiel. Wir liebten, ohne es uns zu sagen; wenn wir auf eine Stunde schieden, so war uns als wenn wir auf eine Swigfeit scheiden mußten, und jedes hoffte mit gleicher Sehnsucht auf das glückliche Wieberschn: sahn wir uns wieder, so wars als ob wir uns wer weiß wie lange nicht gesehn hatten, und jedes freute sich mit gleicher Lebhaftigkeit.

Noch hatte ich ihre Lippen nicht gefüßt; fo fehr betrachtete ich fie, ben aller unfrer Bertrautichfeit, mit Chrfurcht! da fam Stuartins Regiment, und balb baranf, als bennah täglicher Gefellschafter, in dieses haus. Seine Figur, Ahnen, und übrige vortreffliche Gigenfchaften, machten bald. baß am Sofe und im gangen Lande nichts gemiffer war als er der Schwiegersohn des General Jericho. Die er icon im voraus barum beneidet und befeindet murbe, wiffen fie : aber daß er der Grund unfrer nabern Verbindung gewesen fen, werden Sie wohl nicht glauben wollen; und doch mar es fo. Stuart batte wirflich die Grafin Aurora querft fub-Ien gelehrt mas Liebe fen; die lebendige Glubt in feinen großen blauen Angen, der binreiffende Ton feiner Unterhaltungen , und feine angenehme Dreis ftigleit, fpannten ibre Ginbildungsfraft, und mach. ten in ihr Gefühle rege , die fie guvor wenigstens nicht fo lebhaft, und mit fo fuffer Ungeduld gefühlt batte. Go viel ift gewiß: ich fant fie nie gartlicher gegen mich, als wenn Stuart bagemefen war, und entbedte balb alle Rennzeichen der Liebe in ihrem gangen Betragen, ba guvor alles noch fur jugendliche Spieleren, Gewohnheit an einander, bochftens für Freundschaft gelten Bonnen. Gin fuffes Schmach" ten fchien ben einst fo lachenden forglofen Blick gu umnebeln, ftille Melancholie fchlich um ihre fonft fo beitre Stirn, und eine vielleicht ihr damable noch felbft unerflarbare Ungeduld, fchien oft ihrem Bufen den leichteften Flor gur ungeheuerften Laft gu machen. Rurg, Aurora war nicht mehr bas frobe lachende Dadden. Da faßte Stuart den vielleicht gu rafchen Entschluß: ber Rabale gum Trope, Dienft und Land zu verlaffen. Diefer Entichlug schien kaum noch jemanden glaublich, so war er schon ausgeführt; Stuart fort, und ich wieder mit ihr allein. D, war er geblieben! Er war auf dem glücklichsten Wege, ihr den Coralli, und sie mir vergessen zu machen; denn ich erlaubte mir nie zu denken: ich sen ihrer würdiger als er, und hatte mich beruhigen mussen. Der englische Gefandte ging damable gleich von Palmira nach England zurück, und hatte mich gern gehabt, weil er wußte, daß ich englisch sprach. Mein Entschluß, mit ihm zu gehn, war bennah fest; aber Stuart ging, und nun war alles umsonst.

Auroras Schonheit fand jest in der vollsten Blubte ; fie verlor nicht durch den traurigen fdmach. tenden Blid ihrer himmelblauen Angen, ja fie mußte dadurch ben jedem gewinnen , ber burch ibn in ibr vortreffliches Berg fab. Go hatte ich fie taglich , ja bennah ffundlich um mich! mit jedem Tage fdien fie marmer ben Druck meiner Sand gu er. wiedern, langer und leidender ibr Blick auf bem meinen gu verweilen; und meine Standhaftigfeit war dabin! Ich batte fein Berg baben muffen , wenn ich langer batte falter Bufchaner ben diefen Bunberwerfen weiblicher Reize bleiben fonnen ; und mit biefem Bergen voll reiner grengenlofer Liebe, faffe ich fie in meinen Urm, und trete mit ibr auf vor jedem Richterftuble der Welt, und vor bem Richterstuhle Gottes, und frage: wer verdammt mid)? -

Um 17. August, vorigen Jahrs - ich merbe ibn nie vergeffen, den prachtigen ungludlichen Zag : es war, als ob er dagu gefdaffen mar, gwen Sergen gu vereinigen ; fill und fenerlich. Ich traf fie frub, ben meiner Burudfunft aus bem Balbe, icon im Barten! tief in fich gefehrt faß fie in ber fleinen Laube am Tifche, und fchien im Rouffeau, ber neben ihr lag, gelefen gu baben. Gie war gang Befahl, und eine Thrane glangte ihr im Auge. Richter der menschlichen Sandlungen, fagt, ob ich falt bleiben fonnte? 3ch magte feine Frage; benn mir war nicht anders als ob thre Untwort mich angehn mußte, und feste mich fcweigend gegen ihr über. Ihr Auge wollte fich aufheitern; mit einem unbefdreiblichen Blide voll Wehmuth und Liebe, gab fie mir die Sand; ich fußte fie, und ruchte naber. Ich fing von verschiednen an ju fpreden ; aber es war nichts, der Son ihres Bergens und ibre Untworten blieben furg und falt. Es lagen Blumenblatter auf bem Tifche umber ; ich nahm eins nach bem andern, und fchrieb mit eis ner Radel Berfe oder andere Ginfalle darauf; fie las, und legte fie lachelnd bin. Endlich - o, es war ber ungludlichfte Ginfall in meinem Leben !der Traum des Boltaire, an eine bobe Pringeffin, fiel mir ein. Gie batte Drangeblubten an ihrem Bufen ; ich brach ein grunes Blatt davon ab, und fdrieb : "Dft mifcht fich ein Schein der Wahrheit unter die grobften Lugen; im Jerthume eines Trau-

mes mar ich biefe Racht bis zum Range ber Ronige gestiegen; ich liebte bich, und magte nun es dir ju fagen. Die Botter haben mir benm Erwa. chen nicht alles geranbt; ich habe nichts als mein Konigreich verloren!" - 3d warf ihr bas Blatt bin , und flob. Wie batt' ich auch bleiben , und jest mein Urtheil erwarten fonnen ? -- Es mar fchon weit aber Mittag, ba ich mich recht befann, wo ich war, und was ich eigentlich gethan batte: und als ich dann jum Balde beraus fam , und bas fchone Weidenburg fo friedlich por mir liegen fab -Freund ! es muß ein grafliches Befahl fenn : einen Mord begangen ju baben , und den Gemordeten vor fich zu febn; aber mehr bachte ich boch nicht, daß einem das Berg daben gittern fonnte, als es mir jest gitterte, ba ich mir fo lebhaft ben alten braven Bericho, feine iconffen Soffnungen, Auro. ra, und mich guiammen bachte. Doch : Liebe ift ein Gels im Meere, an dem die muthwilligen Wel-Ien fich die Ropfe gerftoffen. Sturm mifcht ben= Tend bie Wogen mit den Wolfen ; aber er febt! Blige frengen an feiner emig ruhigen Stirn berab, und gifchen fterbend gu feinen Rugen; aber er fiebt. Die Erde bebt, und Weltibeile verfinfen; aber er bewegt faum fein Saupt, und fteht. Die Welt geht unter; und allein ihre Ruinen begraben ibn ins ewige Chaos. -

Das erfuhr ich noch biefen Abend, und mar ruhig. Die Sonne wollte fcon untergebn, ba ich

ihr am Conedenberge begegnete. Ihr Muge war rubig und beiter: fie reichte mir lachelnd die Sand, und wir gingen mit langfamen Schritten nach ber Laube guruck, in ber ich fie biefen Morgen gefunben. 3d bemertte, baf fie bas Drangeblatt, mit meinem ungludlichen Befenntniffe, tief in ihrem Bufen verborgen trug; fie mertte es, und fchlug bie Angen nieder. Da fchlang ich bas erftemabl meinen Urm um ihren junonifden Sals, und - aber was winde ich mich da mit falten elenden Worten herum! ich mußte weniger gefühlt haben, wenn ich mehr davon mußte, als daß fie "Coralli!" rief, und mit einem feelenvollen Blicke in meinem Arm lag. Das war die Bereinigung unfrer Gee-Ien! Reine Worte, feine Schwure binden uns : aber, benin drenmahl beiligen Bott, fchwore ichs Ihnen, Freund, feine fromme Geele hangt feit Ewigfeiten fefter an ber Geligfeit, als mein Berg, feit diefer Umarmung, an ihr. Gie foling die Augen auf - benten Sie fich Auroras Auge - und nannte mich das erstemabl ibren Coralli. Beld ein Gefühl in diesem Mein! Es mar als ob fich eine Beltlaft von meinem Bergen walzte; und felbft Bott fonnte gewiß nicht gurnen , benn ich athme. te fo fren und ruhig, wie ich mich noch nie geath. met zu haben erinnern fonnte. Aber nicht wahr, Freund! Ihnen bangt, wenn Gie fich an meine Stels le denken? mir nicht! bas Beil mar doch nur die größte Strafe, wenn fie eine Ronigin mar; und für diefe Sand voll Blut bin ich ichon lange idad-Tos gehalten. Mur Anrora bauert mich. Gie verbient bas erffe Bluck ber Welt; und ich mars, unter ben vielen edlen Mannern, die fie alucklich mas den fonnten, ich, der ibr Unglick machen muß! Treund, bas ift eine Golle, die bem Simmel in ib. ren Umarmungen juft fo die Baage balt, wie die Berbammniß ber Geligfeit! Gin Befuhl, an bas vielleicht ber Schopfer nicht dachte, ba er Men= fchenfinne und Draane fcuf: verdammt und felia augleich zu fenn! - Und ich habe feinen Vater! - Aus der gangen menschlichen Befell. fchaft berausgeriffen, bin ich eine Rull in ihren Gefdlechte . Regieffern! weiß meinen Unfang nicht: aber wohl mein Ende: das Grab! - D, daß ich ichlief, in irgend einem verboranen Binfel bet Welt, und das Bieb auf meinem Sugel graffe wenn nur Aurora gludlich mar. - Freund! ich babe lange geschmachtet nach einem Manne wie Sie; aber umfonft ftrectte ich bier nach allen vier Winben meinen Urm aus; ich fand feinen! Geit mein Egner farb, war ich auf ber gangen großen Welt fo allein, wie das erfte elementarifche Theilchen im ewigen Richts; jest bin ichs nicht mehr! Der feste Drud ihrer Sand, und ein Blick von Ihnen in Auroras Auge, ftebt mir dafür, daß ich mir von Ihnen alles zu verfprechen babe; aber ein einziges nur liegt mir am Bergen. Richt mich zu unterftus Ben im Sturme, ben ich voraus febe, und fich bes Berberbens theithafeig zu machen, bas über meinem Sanvtezusammen schlagen wird; nein, Freund! bas bitte ich Sie nicht. Es war schurflich von mir gedacht, wenn ich so Ihre Freundschaft mißbrauchen wollte. Ich, ich allein will dasiehn, wie der Fels im Meere, wenn nun der Sturm losbricht! ich allein will leiden; benn ich allein war ja glücklich. Aber, Freund! ich weiß Sie vermögen viel über das herz meiner Aurora; fümmern Sie sich nicht um mich; nur jene trösten sie!

#### Coralli.

Schleicher faß in feinem Lebnftuble, da er ge-Tefen hatte, und rieb fich die Stirn. Er fab ties fer in diefe vermorrene Gefchichte als Coralli felbit. Es war ihm von jeber unmöglich gewesen gu glau. ben, daß er gum Jager gebohren fen, und mas er jest von der Befchichte feiner erften Jugend gele. fen, trieb feine fpefulativen Beifter umber wie ber Oftwind die Rraniche, Eprconell - Egner boch flammte icon bas Licht ibm entgegen, bas Diefe ibm geben fonnten; aber: "tief ift der Schlaf ber Tobten! welche Stimme einer fferblichen Reb. Ie fchallt durch jene ftillen Bellde? gu gebiethen dem Schlummerer : erwache! Wo blaft der geibro. efige Schwager, mit Devefchen ans ber langen Racht? - Unfre Rofettis, Sandens, und Cosbots, was gen fich nicht an die eiferne Pforte, burch den Bauber ihrer Sarmonien fie gu offnen! Ramier Sorag,

Rafo Miefant, Marg, Brumaner, und ber bithyrambifde Chiller, balten faum mehr ber Lebendis gen Angen mach, und erzwingen bochftens von unfern Bottern ein unbedeutendes Lacheln - benn fie verfichen leider feine Sanen gu begen : - wie foll. ten fie fich febmeicheln vom alten murrifden Do. narden des Schattenreichs einen Frenpaß beraus gu fingen ? - Go rief fein Bening, ber eben auf Dem Dintenfaffe feine Rothdurft verrichtete, la= chelnd ibin gu, und er warf fich murrifc in feinen Lehnfruhl zurnich. "Wer doch der Dann fein muß= te, der fo gartlich mit bem Coralli that, und ibn fo befdenfte!" - Da war er wieder benm Egner, und Enronell - o, die mußtens miffen! und er groffte mit dem Zode, und batt's bennah verfchwos ren, fich je mit dem Barenbanter, der ibm fadumme Streiche gemacht, einzulaffen. "Aber ber Prior, im Rlofter E ...!" das fubr ibm wie ein Lichtstrahl durch die Geele. "Rach Wien alfo! rief er, und fprang auf; nach Wien!" - und er war lieber fcon dort gemefen: ob er gleich nicht wußte ob nicht vielleicht indeß den Prier der Schlag gerührt; oder, ob er fichs wiede gefallen laffen mit ihm von mehr zu reden als von Berachtung bes Irdifchen? Das alles wußte er frentich fo eigentlich nicht, aber er hatte fichs nun einmahl eingebildet , baß es nicht fo fenn mußte, und foling fich ben gangen Dag mit Bedanfen von Wien. Er legte fich fola. fen , und tranmte vom Prior. -

# Acht und zwanzigstes Kapitel.

### Schleicher, nicht in Bien.

Er erwachte; und ein Feldjager fant vor feis nem Bette, mit der Order: fich fogleich gu Gr. Durcht, auf das Luftichloß Verle zu verffigen. Er war hochft verdruglich ; denn fein ganger Ginn fand jest nach Wien. Aber einige Donnerwetter bes alten Tericho machten eine befre Diverfion in feis nem Suftem als die glangenden Soffnungen des Sofs: und er mußte unmittelbar mit bem Jager abreuten, er mogte fo fauer dazu febn als er wollte. Jest fielen ibm die rigorofen Gramen wieder ein, die er, ben feiner erften Unwefenheit im Borgimmer bes Rurften , hatte aushalten muffen , und ber arme Branne hatte unter ibm feine liebe Roth. Erabte er, fo follte er galloppiren; galloppirte er, fo follte er traben; und ber Feldjager, binter ibm, monte wohl benfen : ich mogte auch lieber Konig in Poblen fenn, als bein Pferd! - Aber er fand es in Perle gang anders als in Palmira \*). Da war der Furft nicht fo von Schrangen umlagert, bie jeden feinet Blide,

<sup>\*)</sup> Sefegnet fen Berle! gefegnet mit bem besten Segen bes himmels! Dier fruchteten einst bie Thranen ber Witmen, und die Seufzer der Armen. Dier murbe Albert ihr Bruder! — und hier fehte die gute Sache der Rabale den Fuß auf ben Naden. D Perle! Perle wenn wirst du deinen Nahmen verwechseln!

und die Blicke jedes belaufchen, ber ihm gu nab fam, obne zuvor die Schule ben ihnen durchgemacht au haben! Zwar war auch hier fleißig dafür geforgt, daß er ja nicht etwan was Unangenehmes erfahren, oder ibn jemand, in den Erhohlungefinn= den von feinen Arbeiten , foren moge; aber es fiel doch ein großer Theil des unfeligen Rimbus, durch ben ein Monarch nie die Wahrheit fieht, und das fleife Zeremoniel weg, bas' ibn in feinem eignen Lande, unter feinen Unterhanen, jum größten Gilavon macht. Er felbit ichien bier bas furchtbare Pathos, und die große gurucffchreckende Dine abgelegt zu baben, von der man ihm vielleicht von Jugend auf weisgemacht, baß fie gur Regierung eines Landes eins ber nothwendigften Erforderniffe fen; und konnte im eigentlichften Berffande bier Bater feiner Rinder fenn, wenn man nicht ichon bafur geforgt gehabt batte; ibm ben Weg gu ihren Bergen, und ihnen zu bem feinigen, zu verfperren.

Schleicher war kaum angefommen, fo öffnete sich schon die Flügelthur des fürstlichen Saals, und er mußte hineintreten. Er war nicht gewohnt vor Fürsten zu erschrecken, da er sich nie hatte angewöhnen können vor Gott zu zittern; und so machte er denn seine Verbeugungen in der größten Rube. Der Fürst entließ sogleich den Oberjägermeister, und andre Ravalliers, die ben ihm waren, bis auf den Oberstallmeister; und wendete sich dann, mit einer heitern gefälligen Mine zu ihm. "Er ist also

der Mechanifus Coleicher, fagte er, ber fich ben meinem Beneral Jerico aufhalt?

Schleicher. Bu bochften Befehl, Ew. Durchlancht.

Der Fürft. Ich erinnere mich, bag man mir ihn schon vor einiger Zeit hat verstellen wollen; aber er ift gewiß indes wieder answärts gewesen?

Schleicher. Rein! Id war gur bestimmten Beit, am 16. Jul. im Borgimmer; aber --

Der Fürft, Run? und warum ift es mir

Schleich er. Em. Durchl. waren vermuchlich überhäuft; denn Dero Kammerdiener Affe trug Bedeuten —

Der Fürst (ibm einfallend). Und war gewiß impereinent? nicht fo? — (Schleicher zucht bennah unmerklich die Achtel) Ja, ja! ich sebs ihm an, ob er gleich so bescheiden ist, und es nicht sagen will (er schellt, und Affe tritt berein). Ist dieser Mann nicht am 10. Jal. im Borzimmer gewesen, und hat gemeldet senn wollen?

Affe (in Beriegenheit). Ich fann mich nicht erinnern.

Schleicher. Der Renter Beinrich Ifenbarth, ron der Leibesladron, hatte die Wache, und überdieß haben felbst der Minister Windig, Rammerberr Zebro, und Finangrath Samster mich gesehn.

Der Fürst (den Graffmeiser anfebend). Roch fonderbarer! (zu Affen, schnell und gornig)

Affe! es laufen taalich Rlagen über eure Grobbeiten ein, ob gleich dieser Mann zu fein denkt, als daß er mich mit Erzählungen davon unterhalten sollte; wollt auch ihr sogar anfangen darüber zu entscheisben, wenn ich sprechen soll, oder nicht? Aber, das ist die lette! ben der ersten, die ich wieder über euch hore, habt ihr auf der Stelle eure Dimission.

Uffe trat mit einem Schaafsgesichte ab, und ber Fürst ging mit starken Schritten auf und nieder. Schleicher schöpfte kaum Athem; benn so hatte er sich den Fürsten nicht vorgestellt. Sammer, Sammer! dachte er, du hast recht; er hat seine Stunden! o, wenn ich wüßte was du weißt; jest wars vielleicht Zeit!

Der Furft. Er mißbraucht meine Gnabe, ber Bube! wie fie mancher noch migbrauchen mag, weil er weiß, daß ich ihn brauchen fann; aber —

Der Stallmeister nahm eine Prife, und Schleischer bachte ans Kanapc. Der Fürst ging noch einigemahl auf und nieder. "Es ist keine Luft, ein Fürst zu sehre zu Schleichern, und kehrte sich unruhig wieder von ihm.

Soleicher. Wie nun die Stunden in der Welt find, Ew. Durcht. gut und bofe! Aber es gibt auch ichone Farftenftunden, die fein Unterthan haben kann.

Der Fürft (ihn aufmerkfam betrachtent). Meint er? und jum Benfpiel?

Shleicher (fourig). Wenn die Nachbarn ein Land ihre Kornfammer nennen; wenn die Bauern jauchzen, und der Fürst, sagen kann: das ist mein Werk!

Der Fürst fah wechselsweise den Stallmeister und Schleichern an; jener lachette, aber dieser veranderte feine Mine.

Der Für ft. Wie ich bore, fo ift er ein ziemlich Stud von der Belt durchftrichen; ift er vielleicht auch in 2) .... gewofen ?

Schleicher. Ja!

Der Fürst. hat er meine Schwester gefebn ? fie wird wohl alt ?

Soleicher. Mit jedem Pulaschlage fliegt der Menschen Zeit! aber Ihro Sobeiten Gesicht ftraft wirklich den Kalender Lügen.

Der Fürst (mit einem hablauten Seufger). Sie ist feine Regentin! — (er geht ans Feuster, und fommt, nach einigen Minuten, guruch). Und von hier denkt er nach Wien? hat er dort Aussichten?

Schleicher. Meint aber es gibt boch bort für unfer einen immer noch Gelegenheit was gu febn, und gu ternen.

Der Furft. Wer icon fo viel gefehn bat, wie er, der fonnte, dacht' ich, ausgelernt haben,

Schleicher. D, das Leben eines Menscher iff zu farz, um auszulernen! Der flügste Greit firbt als Stumper.

Der Farft. Er hat recht! besonders ein Fürst lernt nicht aus; aber in seinem Fache, bachte ich doch, daß man es zu einer gewissen Bolltom-menheit bringen fonnte.

Schleicher, Bollfommenheit? die gebort in eine andre Welt! Wenn ich fage, daß ich voll-tommen fen, fo konnen fich Ew. Durcht. die ficher-fte Rechnung barauf machen, daß ich der größte Stumper bin.

Der Firft (lachend). Bon bem Grumper mogt' ich boch eine Probe febn! Bengft, meinen Sie nicht auch?

Sengft. Wenigstens glaube ich, bag an andern Orten feine Probe nicht schlecht ausgefalten ift.

Solleicher. Frenlich rafft man fich gufams men, wo man Meiffers neben fich hat.

Der Gurft. Ich verftebe ench nicht! (gut Schleichern). Es bleibt boch daben, bag er bie Wafferfunfte in Palmira baut?

Schleicher. Wenn es Ew. Durcht, mir gnabigft anvertrauen wollen? Ja!

Der Fürst. Muß ich mich nicht an jeden auf Diskretion überlassen? Er kann also im Bauamte einzeben, was er von Materialien und Gewerken zu brauchen denkt, und ich will sogleich Befehl geben, daß man seine Anordnungen respektirt, und ihm alles liefert; vielleicht ist möglich,
daß es bep diesen schonen Tagen noch fertig wird. Schleicher. 3d boff's!

Der Fürft. Und aufe Fruhjahr meine Fontanen in Allegro; nicht wahr? Man hat mir gefagt er hatte fie fich auch befehn wollen.

Schleicher. Roch hab' ich fie nicht be-

Der Fürst (lachend). Ja, lieber Mann, wenn fie sprangen, was hatt' es für Roth! einige zwar find noch so ganz paffabel, aber die besten find ganz hin; wir konnen fie einmahl anlassen.

ein Bedienter fam, und meldete, daß vorgefahren fcy. "Ich fahre jest auf die Jagd, mein lieber Mechanikus, fagte der Fürst mit der herabtaffendsten Freundlichkeit; er kann sich indes noch im Schlosse und im Thiergarten umsehn, und einige Erfrischungen zu sich nehmen; (zum Bedienten) hört ihrs? von mir ist er auf heute entlassen."

Alle Bedienten und Officianten, und felbst Affe, wetteiferten nun fich Schleichern gefällig zu machen, und keine Schönheit des schönen Perle blieb ihm unenthult. Die schönen Bildergallerien, die Naturalien. und Munzkabinets zc. waren schon febenswerth; und Zuckerbäcker, und Roch, und Kellermeiffer, suchten ihm die thätigsten Beweise ihrer guten Gesinnungen gegen ihn zu geben.

"Was boch ber freundliche Blick eines Firflen vermag!" — bachte Schleicher, und schwenkte fich, mehr berauscht von dem Weine des Fürsten, als von feiner Gnabe, wieder auf den Gaul. — Lange noch roullirten ben ben Madchens und Spieltifchen der Hofbedienten Schleichersche Dukaten;
denn er mogte ihnen durchaus keine Verbindlichkeit schuldig senn; und wollte zeigen: daß er nicht
nach dem Gelde ihres Fürsten, sondern nach Ehre
trachte.

### Neun und zwanzigstes Kapitel.

### Schleicher wird überrafcht.

Schleicher hatte an eben diesem Tage noch eine wichtige Unterredung mit dem Regierungsrath Sammer. Wir werden einst einen Schlag sehn, von dem eben diese Unterredung die erste Ursache war; aber die Klugheit besiehlt mir davon nur das her zu seßen, was jedermann wissen kann. Was einige wissen sollten — darüber muß ich leider einen Vorhang ziehn. Doch, sie konnen es wissen, auch ohne mich; sobald sie nur wollen. Hammer war ein Mann, der an der lahmen Karre der Sommersettsschen Glückseitzlieft noch vor den Schwang hielt. Er arbeitete mit dem Kabinetsekretär Ecksein, der eben darum nicht stieg, weil er es noch einzig mit ihm hielt, umsonst schon lange in der größten Stille

an einem Plane, wie fie jener, ber ungleich großern Parten, einmahl den Wind abgewinnen, und ibre Redlichkeit wieder in ibre alten Rechte einfegen mogten , und thaten indes, einer burch ben andern , ober gemeinschaftlich , gum Beften des Landes mas fie fonnten. Gie fagen gu feft im allgemein guten Rufe benm gangen Lande, waren gu durchgangig anerfannt als unentbebrliche Leute fur inne und anslandische Beschäfte, als daß fie ben Pleinen Diverfionen, die fie dann und wann machten, etwas batten von ibren Gegnern gu befürchten ba= ben follen; auch waren jene zu flug als daß fie, burd eine öffentliche Befeindung oder Unterbrus dung, fich batten wider fie erflart, weil das nicht obne Auffehn abgebn fonnte, und wer vermeidet bas forgfaltiger als ein politischer Schleichhandler? Rurg, man dulbete fie aus Politit, lief ihnen auch bann und wann , als patriotifchen Rindern , ben Willen , um befto fichrer im Bangen machen gu konnen mas man wollte. Aber mit etwas Gangem famen fie nicht burch. Schleicher fam ihnen recht, wie ein Deus ex machina, an den Sof. Rren, wie ein Bott, ein Dann mit Ropf und Berg; fo mar ihr Ideal von einem dritten , den fie fich ben mander Belegenheit umfonft wunschten ; und bas fcbien ihnen beum erften Unblide Schleicher. Aber die Gegenpart ichien ibn ichon mit aller Dacht ber berauschenden Soffuft übertaubt ju haben, Beiberblicke ibn gu leiten; und fo gaben fie ibn fur ibre

ernften Abfichten verloren. Denn er ichien faum ben ernften Sammer und biedern Ectftein gu bemerten, wenn Louise Windig, die Monarchin aller Bergen, aus einer Schaar fie belagernder Banberberen, fich ju ibm brang. Gie brangen gwar burd, und machten feine Befanntichaft; aber er machte den Sofmann eben fo aut gegen fie als ge. gen andre ; benn noch bachte er fie alle von einem Schlage. Sie beflagten ichon berglich, auch an ibm einen Alltagemenfchen gefunden zu baben, als auf einmabl befannt wurde, daß er dren Stunden im Borgimmer geftanden, und nicht vorgefommen ; da wehte neue Soffnung in die Rlagge ihrer Buniche. Der redliche Sammer ftellte fich, ben nachfter Belegenheit, ibm noch einmabl in den Weg, und es tonnte nicht fehlen, nach faum einer halben Gtunbe war Schleicher fenn.

Jest kam er in größter Freude von Perle nach Palmira daber gallopirt, und hatte wahrscheinlich heute nicht an den ehrlichen Sammer gedacht, wenn dieser nicht den Bedienten in die Thur gestellt, und ihn ersuchen lassen, auf einen Augenblick anzuspreschen. Schleicher war unerschöpflich in Lobeserhebungen von der herablassenden Gute und vortresstischem Serzen des Fürsten, daß seine Suade, wenn sie war aufgeschrieben worden, vielleicht seinem Biographen einst nicht aus der fleinsten Berlegenheit hatte reissen können; Sammer ließ ihn ausreden, und stand ganz kalt vor ihm. "Jest also mußte ich

fie baben, fagte er bann, um fie nicht auf immer au verlieren! Er bat frine Stunden, fagte ich ib= nen : fie baben eine von diefen getroffen, und ichlie. Ben gu bigig auf die übrigen. Gin antes vortreffliches Berg bat er; wer ibm das abforicht ift fein Reind, und auch ber meinige. Er bat die beften redlichften Abfichten, fein Land glicflich ju maden ; o, ich weiß noch die Beit, daß er nicht folafen fonnte, wenn er wußte daß es irgend mo feblte! aber ob er den rechten Weg dazu einschlagt; ift eine andre Frage. Jest glaubt er fein Land ift gludlich, weil man es ibm fagt, und mit bunbert Augen alle Bugange bewacht, und ibm jede Belegenheit abichneidet fich eines andern überzeu. den gu fonnen; und bas vollendet fein Unglud. D. daß man ben uns nie die goldene Mittelftrage, zwischen Berfcmendung und übertriebner Defono. mie, treffen fonnte! Bendes entnervt einen einzelnen Menfchen, wie vielmehr einen Staat, Denn mer bat Luft zu arbeiten, wenn er Uiberfluß bat? und wer, wenn er feinen Berdienft fieht? oder bochftens der faure Berdienft wie mit Dube bergan getriebnes Waffer, im Mugenblicke wieder in die Quelle gurud einnt? -Aber, wer darf es ibm fagen? er ift der Unannehm. lichfeiten gu ungewohnt, als daß er fie follte ge= laffen anboren, und rubig darüber denten fonnen. Er bort es an, ja! aber icheut und fliebt ben ber es ibm fagte, wie den Urbeber der Unannehmlichfeiten felbft; ift bas eine Kurftentugend? Das wif-

fen fie recht gut gu benugen, ichmeicheln feiner Lieblingsneigung, und fuchten mo moglich, jedes übelflingende Wort aus der Sprache gu verbannen. Meffen mit Svielerenen feine Aufmertfamfeit berum, machen Bunder aus Rleinigfeiten, und auf ber Sauptfache ruht fluge politifche Stille. Dienfte werden eingezogen, wovon mancher ehrlicher Mann Leben fonnte, und unfre besten Ropfe mandern aus, weit ihnen Leute vorgezogen oder über fie gefest werden, die vor einem Monathe noch Schub putten. Und bas alles weiß ober fieht er nicht ein! - Gein gu frenges Difterauen und feine gu autherzige Ergebenheit gegen manche Menfchen, ift gleich gefährlich. Das erfte forect manchen ehrlichen Mann von ihm gurud, und benm andern fichert feine Prufung feine Wahl. Wenn eine gludliche Wahl in eine feiner glucklichen Stunden fallt, o bann ifts mas anders! und bann ift auch ber gange Rurft umgefebrt; und es fallen ibm Dinge ein, wo man gar nicht olauben follte, bag er darüber gedacht batte. Seute, gum Benfpiel, batten fie in einer Stunde mehr ausrichten fonnen als ich den gangen Reft meines Les bens über; denn ich babe mich nun einmahl durch Unannehmlichfeiten , gur unrechten aber bochft no. thigen Stunde gefagt, verhaft gemacht; aber (mit Ernft und Burde) wer find jene Bertrauten, die uns Redlichen fein gutes vortreffliches Berg, und bem Lande feinen Bater fteblen? und wie machen fies mit ibm, und mit der ihnen anvertrauten Bewalt? (mit innigster Rührung) wie vereiteln 'sie feine redlichsten Absichten, und drehn und wenden sie nach ihrem Interesse? Das sollen sie hören!"
— Er führte Schleichern an einen Schrank, schloß auf, und nahm ein Buch heraus. "Hier sieht aufsgezeichnet von Jahr zu Jahr, von Monath zu Monath, von Woche zu Woche, von Tage zu Tage, auf der einen Seite: was ich hintertreiben konnte, und hintertreiben konnte, und hintertreiben konnte, und sie thaten; aber —" Ein Bedienter kam mit Kassee und Pfeisen; Hammer schiefte ihn damit in sein Kabinet — i, man mögte uns hier mehr so überraschen; hinter kommt zu mir niemand, bis ich swelle." —

Fort waren sie also, meine herrn! und was dort weiter abgehandelt wurde muß ich wirklich jest schuidig bleiben. Bielleicht tesen wir es einst auf den Trümmern der zerbrochnen Geschtaseln Mosis, oder auf Bileams Esels. haut. hammer dachte Schleiches Geist anzusachen, und jest hatte er Müste, sein Fener zu mäßigen. Er sah so wild und zerstört aus, da sie aus dem Kabinet zurück kamen, als wenn er magnetisirt wär. "hammer! rief er bittend, hammer, nur eine Biertelstunde — nur süns Minuten laß mich schreiben aus deinem Buche!" "Test nicht! saate hammer, und schloß es wieder ein; jest mußt du bauen, und dich erst sestingen, und es dir so schwer als möglich machen; seinen von des dir so schwer als möglich machen;

du' wirft Dube baben' burch;udringen; aber lag dich das nicht aus beinem Gleichgewicht bringen, und fpiele ben Sofmann. Ich werde feinen Theil an bem allen ju nebmen icheinen; benn meffen Freund ich bin, ber bat alles wider fich ; aber in ber Stille will ich bich unterffugen. Du fennft mich nicht, von nun an; gnug, bag unfre Bergen fich Ifennen, und unfre Geclen, bem Richter unfrer Sa bungen allein fichibar, fcmefferlich einander umarmen. Ralt, wie Gis, und gefühllos, mußt du fcheinen, wenn du nicht alles verderben willft (feine Sand faffend). Es wird eine Beit fommen; eine Zeit, wo ich meine Rapitale einziehn, und mein politifches Teftament machen werde; dann will ich febn, ob du der bift, ben ich mir unter bir bachte!" - Er fchellte ; und ein Mabchen trat berein - gang ichwarz gefleidet, daß man es bennab batte für Trauer halten tonnen. 3br fcbones blondes Saar floß in nathrlichen Loden um ihren griechischen Sals und anafreontischen Bufen. Schon und unschuldig war ibr bimmelblaues Ange, und fchien fich feines Blicks voll Liebe gu fchamen ; wie toum gefallener Schnee mar ibre Sant, daß man jedes blane Mederchen fich darunter binfcblangeln fah. Schleicher erfdrad vor ihrer Schonheit! und bas icone Roth ibrer Wangen ichien fich merflich ju beben. Er erfannte fie fogleich. Es war das Dlabden, das ibm einft, auf dem Lufthaufe bes Rammerberen Bedro, fo fchnell aus den Mugen fam.

"Das ift meine Tochter!" fagte Sammer Schleicher war wie beforganifirt, ba er ibre fcone Sand fußte, und ihr fanfter Druck ibm gu fagen fcbien : ich liebe bich! - "Ihr Berg ift gu gut, fuhr Sammer fort, als daß ich es unferm Soffdwarme preis geben follte, und fie balt fich meiftentheils ben meiner Schwester, auf dem Lande, auf : eben ift fie im Begriffe wieder babin abzugebn." -Auf feinen Winf mar Anguste wieder verschmunben, und Schleicher fand wie eingewurzelt. Sam= mer betrachtete ibn noch einige Augenbliche, mit tiefem Ernfte; bann ftand er auf, und folog ibn warm und vaterlich in feine Arme. "Beb nun! rief er, und trat guruck, geh! Dann mit dem Reus ergeifte und redlichen Bergen, wie ich fie liebe; geb nun ! und werde, wenn bu fannft, im Ernfte, mas bu fcheinen mußt : Freund meiner Feinde!" .

to the April or private her than the

Trial to the manufacturer

: (e

· 601

## Drenkigstes Rapitel.

Schleicher baut, bulbet, und fchreibt fich thinter Die Ohren.

est war eine kuriofe Migtur in Schleichers Bergen. Freude, Grimm, Spefulazion und - Augus fe. Man wußte gar nicht was man aus ihm maden follte : benn fein Beficht pafte oft fo gu feinen Worten, wie ein Sterbelied zu einem Schleifer. Er fprach von feiner Audieng benm Rurften, und bachte vielleicht eben an die Sammerfchen Rabinetgefdichtchen ; wie fonnte da fein Beficht mit ben Worten ffimmen? Er faß zu Stunden, als wenn er mit allen Freuden ber Welt quitt war, und jebermannging ibm aus dem Wege; auf einmahl fprang er auf, und tangte mit den Stuhlen eine Quadril. Ie, wenn fonft Diemand mit ibm gu foringen Luft batte. Aurora mußte oft berglich lachen, wenn fie ibn die fcmelgenoffen Abagios fpielen borte; und doch mar diefes jest der Sauptton feines Bergens Man rieth bin und ber , welch Mabchen eine Eroberung an ibm tonnte gemacht haben; Untonie fiel endlich , nicht unnaturlich auf fich felbft ,

und fuchte ihn so viel als möglich zu treffen; aber ihr Troft, ob er ihn gleich zu schäßen vußte, war ihm jest gleichgiltiger als jemabls, und so voräbergehend, daß seine Untröstlichkeit manchem jungen Chemann zu wünschen gewesen war.

Indes war ben der Kammer alles in Richtige feit gebracht, und er bante. Meine Lefer werden wohl keine weitläuftige Geschichte darüber vermuthen; kurz, der Ban war hochst wichtig für Stadt und hof. harras entschied bie bin und her bestrittne Frage: ob Schleicher, mahrend des Baues, in Palmira bleiben, ober jeden Abend zuruck kommen sollte, dadurch, daß er ihm ein Prasent mit feinem Pohlen, dem Vogel, machte; und so brachte er die Abende, nach so manchem verdrußtichen Tage, in Gesellschaft seiner Lieben hin.

Man suchte ihm wirklich diesen Bau so schwer als möglich zu machen. Erstlich wollte man ihm Frohner zu Handarbeitern geben; dawider aber appellirte er aufs seperlichste, und drang endlich durch, daß er bezahlte Leute bekam, von denen er Genauigsteit und anhaltenden Fieiß fordern konnte. Sodann bekam er schlechte Materialien und dumme Gewerten; die Materialien verwarf er, und schaffte selbst welche herben; die Gewerken schiefte er nach Hausse, und nahm andre an, wo er sie fand. Und das alles ging ihm, zu jedermanns Verwunderung, so für gut hin. Schleicher schlukte die Galle in sich, und schrieb sich alles hinters Ohr.

Der Bau ging nun mit aller Macht im Schwange, ind alles lebte von Arbeitern , wo Schleicher mar; a foliden bamifche Befichter, erfaufte Schuren vor fennfollenden Runftverständigen drum berm, lachelten, gudten die Achfeln, flufterten einnder ins Dhr, und fprengten die imfamften Dine davon aus; daß es bald allgemein bieß: der fürft werfe da fo viel Beld weg, und werde ficher ichts braus; und ebe man fichs verfebn werde, burde Schleicher einmahl, ben Nacht und Rebel ber alle Berge fenn. Aber Schleicher ließ fich nicht us feinem Bleichgewicht bringen, und fchrieb fich lles hinters Dbr. Dem alten Jericho felbft wurs e bange, weil das Gerede gu arg wurde, und er abm ibn baruber por; aber Schleicher lachelte nd ging.

Endlich wars vollendet, und sein Wasser sprang, I wie Krystall. Der Jubel der Bürger war Igemein, und seine Feinde und Ladler gingen, irschend und beschämt, jeder seine Strasse. Der irst war außerordentlich gnädig gegen ihn, beschlich dem Baukassier: ihm, über seine tägliche Aussiung, noch hundert Dukaten zu zahlen, und ichte ihm auf der Stelle ein Präsent mit einer Ibnen Uhr, die bennah eben so viel werth war. Sehe er sich in meinem Lande um, sagte er (es war entlich auf dem Schlosplaße) nach einem Posten wie ihn wunsch, und wenn er ihn gesunden, so wende

er sich unmittelbar an mich."— Schleicher dankte, für die höchste Bnade und Bepfall, unterthänigst; "aber, seste er hinzu, gnädigster Fürst! ich habe noch eine unterthänigste Bitte. Haben Sie die höchste Gnade, mir jest auf frischer That eine Rommission von Runstverständigen zu ernennen, die das Werf besichtiget, und mir ein schriftliches Zeugnis darüber ausstellt. Ich habe Feinde! fuhr er lauter und mit einem ruhigem Lächeln fort; Un dank war bisher immer der Lohn meiner Arbeiten nie Tadel; aber heute haben Ew. Durchl. mid mit Gnade berauscht, und doch fand ich Tadler i Menge. Diese könnten denn doch vielleicht ein meinen Nahmen zu brandmarken suchen; ob ich sigleich heute beschämt zu haben denke."—

Der gnadige Furst that auch biefes; un Schleicher trug in einigen Tagen auch schriftlich di Ruhm bavon, den ihm jest ber laute Inbel dfrohlichen Menge zujauchzte \*).

<sup>\*)</sup> Segeben , \*\* en am 17. Cept. 1781.

## Ein und drenßigstes Kapitel.

Schleicher einmahl ber Geschäftstrager feines eig-

Im Jerichoschen Sause berrschte indest eine große Rube; aber sie schien Schleichern eine Windstille vor dem nahen Sturme; denn er konnte nicht mit der Anrora glauben, daß sich der Minister und Kammerherr, so freundlich und gefällig sie auch immer noch schienen, über ihre, zwar höchst seinen und angenehmen, aber immer doch Körbe, die sie, während seiner Banerey, auf ihr höchst krieschendes Ansuchen, in aller Stille davon getragen, so edel beruhigen würden, wie der Nitter und Horst, die jest noch immer so freundschaftlich wie vormahls, beynah täglich ihre Gesellschaftl waren; und die Zeit, die entscheiden wird, ob er recht glaubte: eilt mit schnellen Schritten nach ihrer Entwicklung.

Er hatte feinen Entschluß, eine Reife nach Wien zu machen, zwar nicht aufgegeben; aber feine neue Berbindung mit dem Regierungerath Sammer hatte bas ihrige bagu bengetragen, daß er fich entschlossen

wenigstens ben Winter noch bier abzumarten. Er fcmeichelte fich : Liebe fen lange icon ausgebrannt in feinem Bergen; aber Auguste - fo wenig er fie gefebn, und fich, in feiner jegigen Lage, Soffnung machen fonnte fie jemable fein gu nennen: benn un. ter andern Umffanden mar er vielleicht im Stande gewesen noch fubner zu boffen. Er mar ein Mann, batte Ropf und Berg; und fo achtete er fich jedes Dadden werth - Angufte, fein taglider Umgang mit gmen ungludlich Liebenden, und die jenige Rus be , deren fein feuriger Beift, burch langes Umber. . fireichen , gang entwohnt war , wedten Befuble in feinem Bergen auf, benen er im Beraufche ber Welt entflohn zu fenn glaubte, und wirflich bisber gludlich entflohn war. Dft, wenn er an Auroras Geite faß, und fie mit aller Macht ihrer Sarmo. nien am Ringel, und Liebe und Freundschaft in ib. rem Lacheln und Sandedruck, Beiterfeit auf jeder . Bange, und Rube in jeder Geele fchuf, ubergog tiefe, tiefe traurige Macht feine Stirn, und ichmere fürchterliche Seufzer brangten fich aus feinem Bergen. Oft, wenn er, an Antoniens Sand, ibre Bulfe pochen, und die gewaltige Blubt in ihren vollen Abern einber raufden fühlte; wenn ibr feffelfrener Bufen an feinem afchgrau feibnen Beftden wogte \*), ihr ewig durftendes Auge feine Blide

ves=

Damable ffant es in feiner Bewalt ber gludlichfte Bube gu fenn, ober ber ehrlichfte Dummfopf. Er

verschlang, und die Lippen ibn schmerzten von ibren Ruffen; fubr ein Bedante ibm burchs berg, wie ichneidende Dolche, und feine Ginne maren wie gefroren. "Untonie! rief er, und druckte ibr bie Sand, daß fie batte fchreyen mogen; Untonie! feit biefe Sonne brennt, bin ich ber Ungludlichfte, ben ihre Strablen beleuchten!" - Umfonft rief fie bann alle in ihrem Golbe ftebenden Liebesgot. ter gufammen, im gludlichften Raufche feine Bolle in einen Simmel zu verwandeln! umfonft fcblang fie den medizeischen Benusarm um feinen Raden! er rif fich los, warf fich auf feinen Poblen, und jagte ein Stud in die Welt binein , als waren Spabis binter ibm. Antonie war aufrichtig um ibn befummert, und icherzte nicht mehr barüber : benn feine Ergurigfeit und Unrube wurde ibr au ernftlich. Sie glaubte jest im Ernfte: fie, und ber Unterfcbied ibres Standes, fen die Quelle feiner Leiben, und man wollte an ibr bemerft baben, baß fie fich zu mas batte entschließen fonnen, wozu fie, ihren besondern Daximen nach, nichts als die Rettung aus ihren ofonomifchen Derangement, gu bringen im Stande war; aber fie feblte, um eine Erdferne ben Punct, wo die fcbleicherfche Laune

> wollte bas Glud feines erhabnen Freundes nicht untergraben und — mabite bas lette. — Nicht mahr? Entschlafner! bein Schatten liebt ihn noch?

ftoctte. Um gludlichften war er jest unter Dans

An einem einsamen Tage — Jericho war mit dem Coralli zu seinem Regimente geritten — saß Aurora seinem Tische gegenüber; er hatte die lesbendigsten Farben gemischt, und lange schon auf einen solchen Tag gehofft, um recht ungestört sie — ein Meisterstück — zu mahlen. Aber ihr leidender Blick drang zu mächtig in sein Herz, und er warf den Pinsel weg. "Ich kann Sie nicht mahlen, gute Gräfin! wahrlich, heute nicht, sagte er; denn just so saßen! wahrlich, beute nicht, sagte er; denn just so saßen! wergleichen, ich fühl' es, wahrlich, wiel! aber just so — diese große Ruhe auf Ihrer Stirn, diesen leidenden Blick, diese sille Klage — ser griff in seinen Busen, rif ein Portrait von eisnem Bande, und gab es ihr) da, sehn Sie sie!"

Aurora (lachelnd das Bild betrachtend). Sie liebten unglicklich, fagten Sie mir einft? hat dieses Madchen Sie vergessen? das follte ich nicht glauben!

Schleicher (falt). Sie ift todt.

Aurora (fuhr jufammen, und verlor fich, unter Betrachtung des Bildes, in tiefes Nachdenten). Sie litten viel, ehe fie ftarb!

Soleicher. Biel!

Aurora. Und schied mit biefem Lacheln in eine befre Welt!

Schleicher (fürchterlich falt). Go, daß nie-

mand glauben wollte, daß fie tobt fep, bis die Fliegen ihr unter die Nafe schmeißten, und fie nach Menschen roch !

Aurora (faste lächelnd feine Sand). Go will ich auch fterben !

Schleicher. Sie haben einen Menschen zum Bater; Bianka nicht! Biankas Thranen floffen auf harte Steine; die Ihrigen fließen in den Schoof der Freundschaft! —

Aurora. Freund! Ihre Worte tonnen bie Saut schaudern machen, und ins Leben zurnch rufen; erzählen Sie mir Ihre Geschichte!

Schleicher. Sie mögte jest Ihrem Serzen nicht wohl thun; denn der Anfang davon hat viel Aehnlichkeit mit der Ihrigen.

Aurora. Mags bas Ende auch haben; was kimmerts mich!

Schleicher. Meine Geschichte ift eigentlich furz und traurig; denn, wie fich zwen gleichstimmende Bergen finden und lieben, tonnen Sie fich felbft bingu fegen.

Ich besuchte vor funf Jahren den Graf Beisbeck, mit dem ich einst studirt hatte, auf seinen Gustern in Westpreußen. Als ich einst, aus dem Rasbinet des Grafen, ins Saselzimmer trat, trat diese Bianka zur andern Thur herein. Sie erschrack. Eine unglückliche Aehnlichkeit zwischen mir und iherem Bruder, den sie bis zur Schwarmerey liebte, und jest in zehn Jahren nicht gesehn hatte, weil

er um lumpiger zwey fausend Thaler willen, die der Bater für ihn bezahlen mussen, ihm nicht vor die Augen kommen durfte, machte mich ihr gleich intressant: und diese Aehnlichkeit, Gräsin! die ich damahls für Schwindeley hielt, ist wirklich uns beyden so groß, daß, da wir einander vorm Jahre in Rußland trafen, und ich überdieß noch auch just seine Unisorm trug, jeder von uns glaubte: er erschien sich als Geist. Ich wagte es nicht meine Wunsche zu ihr zu erheben, denn ihr Stand und Vermögen sesten mich zu weit zurück; aber, wolebt der Mensch, der sagen kann, er habe der Lies be getroßt? und nach fünf Tagen war sie mein.

An ihren Vater zu kommen, und mir feine Gewogenheit zu erlangen, war umfonst; denn Stolz, Beiz, und heilige Schwärmeren waren nicht die schlechsten Buge seines Charakters. Wir mußten also das Licht schenen, so wenig es unfre hand. Inngen Ursache hatten.

Ihr Gut lag kaum eine halbe Stunde vom graflichen Schloffe; Bianka's Zimmer gingen in den Garten, und — Sie glauben doch wohl nicht, daß ich in den neun Wochen, die ich dort war, eine Nacht verfaumt habe, ben ihr im Garten zu fenn? (Aurora lächelte) Lange — benken Sie nue, neun schone Wochen! — lange waren wir glücklich! oft weckte sie mich aus dem süffen Taumel in ihren Armen, und rief: brich auf, Franz, der Morgen kommt! Aber wie meinen Sie wohl, daß mir wurde,

ba mich einft gegen Abend mein Graf gum Alten biniber fdicte, und biefer, in meiner Begenwart. feinen Berichtshalter fragte: ob er feft ichlafe? menn er ibn etwan diefe Racht weden follte ? Biane ta erblafte; aber mich febredte bas noch lange nicht. Ich empfahl mich febr boffich, und war nach faum zwen Stunden, wieder im Barten; ver. Rebt fich , auf eine lebhafte Attaque gefaßt. Rein Mauschen rubrte fich, und diefe Macht mar eine ber gludlichften. Im Bebuich , burch bas ich mußte, lagen Rerls, und lauerten mir auf; aber fie maren gewiß fnifrig bezahlt, benn fie lieffen mich rubig paffiren, ba ich ihnen, um allen garm gu vermei= ben , eine Sandvoll barte Thaler in den Weg warf ( Aurorens Sand faffend ). 3ch fagte Ihnen : es ware Diefes eine meiner alucklichsten Rachte gewesen -es war die lette! Wir waren wirflich verrathen : und in ber folgenden fand ich fie nicht mehr. Unter meinen Mebenbublern war ein Bergog; an den hatte fie ber Alte fo eben verhandelt, ba ich bagwifden tam , und man hielt mich fur die Urfache , bag fie gu nichts zu bewegen fen. Sie war alfo weit weggebracht? und mich verfolgte unn die Rache bes Bergogs und ihres Baters. Dlein Braf fonnte mich nicht mehr fchugen, und ich mußte fliebn. Db ich fie nicht auffuchte? - Meinen letten Rod verfaufte ich, auf bem langen Wege nach ben Ge= genden, wo man mir fagte, baß fie wahricheinlich ftecken muffe, machte Befanntichaft mit Raubern

und Mordern, um ibren Aufenthalt gu erfahren; aber umfonft : "Gie mag bich vergeffen und glud. lich fenn!" bachte ich endlich, und ging gerlumpt wie ein Bettler, auf bie Atabemie gurud. 3men volle Jabre verftrichen, eb ich was von ibr borte, ob ich gleich alles that, meinen Rahmen und Aufenthalt in allen Begenden befannt ju machen, und ich glaubte wirklich, ich fen vergeffen. Im erften Biertel des Dritten befam ich Briefe; aber, ach! Peine Soffnung , fie jemable wieder zu febn ; fo febr fie es munichte; benn jeder ihrer Schritte murbe von Rreaturen des Bergogs und ihres Baters bewacht; und nicht einmabl fdreiben durfte ich ibr, benn fie erhielt feinen Brief. Die Worte bes ibris gen waren größtentheils von Thranen verwischt. Dennoch machte ich mich auf den Weg. - Dft folich ich als Bettler, als Rubrmann, als reifenber Sandwerker, um ibr Saus; ein einziges Dahl fab ich fie am Renfter. Bott, welch ein Unblid! Die Karbe des Todes auf ihrem Beficht. Aber frenlich fuchte fie mich nicht in biefem Unguge, und ich blieb unbemerkt. Als Jude tam ich einft bis an ihr Zimmer, aber gu febn betam ich fie nicht; fie lag frank. Der Paftor im Orte war ein ehrlicher Mann. 3ch entbed'te mich ibm , er traf mit ibr Abrede, lies mir einft Abends feinen Drnat, und ich batte einige gludliche Stunden. Sie batte ein einziges treues Dlabchen; aber diefe zum Ungluck einen Liebhaber. Wir waren verratben; ber Paftor

wurde abgefest (aber mein Graf verforgte ibn, auf mein Bitten, weit beffer) und Bianka, die arme kranke Bianka! weit — o, weit ans Gestade der Nordsee gebracht.

3d mußte lachen! - als ob die Liebe den Beg nach der Mordfee nicht finden murbe? - Biane fa fchicfte mir bas Portrait ibres Brubers : ich ließ mir feine Uniform barnach machen, und umarmte fie bald bort offentlich , als meine Schwester. Gelbst den Bergog fprach ich bort , ben feiner Durch: reife, auf fein Bitten, als Sauptmann von Dt ... Er war außerordentlich berablaffend gegen mich, verfprach mir, unter ben vortheilhafteften Bedingun= gen, mich mit meinem Bater auszufohnen, und noch verschiednes, beffen ich mich nicht mehr erinure, wenn ich meine Schwester überreden helfen murde, an feinen Sof zu tommen. Da wollte meine Balle überschieffen; aber ich erinnerte mich eben noch Beit genug an die Thranen, mit benen Bianta mich bath, meines Lebens zu ichonen, und verfprach alles. 36 war lange glucklich; aber mein befter Freund hatte mich , um zwanzig lumpigte Dufaten , verra. then! Satte ers aus Ochwachbeit gethan, mabrlich! ich hatte nicht eine Stunde mit ibm grollen fonnen : aber , um elende zwanzig Dufaten , einen Freund und eine Bianfa gu verrathen, bas war eine That nur fur ben Ausschuß der Menschheit; und ich verachte ibn

Morder brangen ins Bimmer, ba fie einft Abends, in der fuffeften Rube, auf meinem Schoofe faß , und fielen mich an ; ich ergriff meinen Degen, und fcblug fie guruck. Aber eine Bunde blutete bart unter meinem Bergen; Bianfa erwachte aus ihrer Dhumacht, und verband mich. Mein Tod war unvermeidlich; benn der Sof wimmelte von Mordern. Sie rang die Bande, feste fich, und fdrieb. Es war an den Bergog. Sie verfprach ibm alles, unter der einzigen Bedingung meines Lebens, und meiner Frenheit; aber ich gerriß ben Brief, fonallte meinen Degen um, umarmte fie, und ging. Gie fant in Dhnmacht. 3ch trug fie auf ihr Bette; fchnitt ihr eine Lode ab, und mand fie um meine Sand, überließ fie Bott und ihrem Schicksale, bruckte noch einen Rug auf ihre todtenblaffen Lippen - (mit einem Drucke der Sand) ben letten! - und ging.

Aurora weinte laut, und Schleicher schwieg. Ich ging, fuhr er endlich fort, wahrscheinlich zu meinem Tode; aber Verzweistung und Liebe stählten meinen Arm, und was sich mir widerseste, mußte weichen oder bluten. Sie hatten mein Pferd schon in ihrer Bewalt, auf daß ich noch meine Hoffnung gefest hatte, um damit im Garten durch den Fluß zu schwimmen; und ich mußte also nach dem versschlossen Thore. Zwey Kerls sochten hier wuthend, und meine Arme singen an zu sinken; indem stürzte der eine, und dem andern sprang die Klinge pom

heft. Ich warf ihn ans Thor, feste ihm die Desgenipise aufs herz, und befahl ihm zu öffnen. Er fluchte, und rang verzweifelnd; aber jest mogte er meine Degenspise auf dem Brustknochen sihlen, und er öffnete. Nun war ich also fren, rings um-lagert von dickem Seenebel, und tiefer fürchterlischer Nacht. Wo sollte ich hin? Noch war mein Schicksal zum verzweifeln gewesen, wenn mein Geist die Kraft gehabt hatte, es zu begreifen; aber seine und die Krafte des Körpers waren so erschöpft, daß ich kaum eine Viertelmeile von Umbili, wo ich entsprungen war (wie ich am Morgen fand) unter einem Baume, auf frenem Felde, niedergessunken, und, wie mich daucht, ruhig eingeschlassen war.

Ich erwachte; Gott, welch ein Anblick! wie ich mich so über und über blutig, und ben blutigen Degen, und Biankas blutige Locke neben mir, und dort, gegen mir über, durch die Nebel, die goldne Thurmfahne von Umbili, wo meine Bianka vielleicht jest mit dem Tode rang, in der Morgensfonne flimmern sah! — Beynah war ich entschlossen noch einmahl zurück zu kehren, ihr die Augen zuzudrücken, und wenigstens mit ihr zu sterben; denn daß ich mein Vaterland wieder sehn würde, glaubt' ich ohnedem nicht, da jest, so entstäftet ich war, jeder Knabe mich würgen konnte; aber, ich weiß nicht, welcher Gedanke mich zurück hielt! wars ein Schimmer von Hoffnung, die auch den

Elenbsten nicht verläßt, ober die Sorge: Biankas Leiden nicht, durch meinen nun unvermeidlichen Tod, zu vergrößern — ich weiß es nicht! Noch einmahl fah ich nach Umbili mich um; ging dann, und kam, nach tausend Gefabren, Sunger und Rummer, und aller Proben menschlichen Elends, wenigstens doch, wie ichs nicht gehofft hatte, lebenedig in meine heimath.

Schleicher sank hier in ein tiefes trauriges Dachdenken, aus dem ihn Aurora lange nicht storen wollte. "Aun?" fragte sie endlich, und faste fanft seine Hand. "Ja so! sagte er, und suhr auf, ich war noch nicht zu Ende. Auch die Sefen wollen Sie aufrühren!"—

Es konnte nicht fehlen, fuhr er dann fort, daß ich in eine schwere Rrankbeit, in ein Schleichend Fieber verfiel. Ich war noch nicht davon hergestellt; da erhielt ich diesen Brief.

Er gab ben Brief ber Aurora; und hier ift er fur meine Lefer :

### "Lieber Beinrich!"

(3hr Bruber bieß fo, und baber war fie gewohnt, auch ihren ihm fo ahnlichen Schleicher fo zu nennen.)

"Meine Leiden neigen sich zum Ende, wie meine Rrafte. Seit jener schrecklichen Nacht habe ich mich kaum so viel erhohlt, dir dieses schreiben ju können. Ich sterbe! aber, um Gotteswillen wage dich nicht etwan, um mich noch einmabl zu sehn, wieder in diese Gegenden! Hundert Dukaten bekommt der, der lebendig dich liesert, du bist schon auf die Galeere verhandelt — funfzig, wer dich mordet! — Und du kämst auch wohl ohnedem zu spät; denn vielleicht schon, indem du dieses liesest, verschlase ich meine Leiden im Grabe. Lebe wohl, guter Heinrich! ich danke dir für deine Liede. Suche dir ein andres Mädchen, und sen glücklich! — Das ist der leste sehnlichste Wunsch deis ner sterbenden

Bianta."

M. G. Wal

Noch eins, lieber Seinrich! "Räche dich nicht an unfern Feinden!" — Am Grabe, wo ich jest bin, benkt man heller als je. — "Bergib ihnen, wie ich ihnen vergebe! — es mögte dir einst diese Stunde schwer machen, die mir so leicht wird; ach, und vielleicht auf ewig dich von mir trennen!" — B.

Die Thranen der Aurora floffen auf den Brief; aber Schleicher bemerkte fie wirklich jest nicht, benn feine Seele war ben den Lodten. Sie legte ihn schweigend bin, und stand auf; Schleicher auch.

Blauben Sie wohl, daß ich bleiben konnte?

fuhr er fort; o, ba kennen Sie Schleichern nicht, wenn er liebt! Galecren find ihm Spaß, und der Tod Spielwerk. Ich kaufte mir für meine lesten 12 Dukaten wieder ein Pferd, und machte mich auf den Weg; ob ich mich gleich, für Schwacheheit noch kaum im Sattel halten konnte. Bandistengesichter schmauchten schon um mich ber, denen man den Dukatenhunger ansah, und schienen mich für das Ziel der Bunsche ihrer Gaunerseelen zu halten; aber hundert hatten sie wenigstens nicht an mir verdienen sollen! darauf war ich gefaßt. Da begegnete mir ihr zurückkehrendes Madchen. Sie hatte nicht notthig mirs zu sagen; denn ihre Thränen riefen mirs schon, über hundert Schritte, laut gnug enzgegen: sie hats vollendet!

Ich bachte, mein Pferd hatte auf ber Stelle verschlagen, weil es nicht fort wollte; aber die Schuld, merkt' ich endlich, lag an mir! benn ich fonnte fein Glied ruhren, um bem guten Thiere meine Befinnungen zu verstehen zu geben; und jest hatte einer an mir die hundert Dukaten mit Sanden verdient.

Ich nufte doch wenigstens ihr Grab febn. Ginfam, und wie vergeffen, erhob fich in ihrem Barten, bort, wo der Fluß einen Bogen macht, ber Eleine Sügel, der alles umfaßt, was die Welt von Gludfeligfeit fur mich hatte; und ein rober Stein, wie sie es befohlen hatte, der vom Wert. menter verworfen schien, lag, als wenn man ihn

an nichts besters brauchen konnen, wie von ungetahr hingeworfen, darüber her. Wie war mir!
da ich den Buchengang, der zum Sügel führt,
hinnnter ging. Wie, da ich am Morgen (eine lange küble Nacht lag ich, in Fieberbise, neben ihm
hingestreckt) zurück kehrte? herbsteurm wühlte in
den fallenden Blattern um mich her, und in meinem herzen — Berzweissung!

Mein Gesicht mochte nicht sonderlich aussehn; benn die Menschen, die ich dachte fliebn zu mussen, flohn mich. — Aber nun wars auch Zeit, daß ich Zerstreuung im Geräusche der Welt suchte, wenn ich mich nicht bald vollends zum Tollhause qualifiziren wollte; denn Fensterscheiben sing ich schon an zu zählen.

Ich ging. Beständige Verratheren hatte mich mißtrauisch und tucisch gegen alle Manner, und ich weiß nicht welch ein unseliges Gefühl von herabsetzung bes weiblichen Geschlechts, weil meine Bianka, und, in meinen Gedanken, vielleicht keine Bianka mehr unter ihm war, zum Schurken gegen bennah jedes Madchen gemacht, das nicht auf ihrer huth war, und mich in Ehrfurcht zu erhalten wußte; und ich lebte wirklich, besonders die erste Zeit, ziemlich wild in die Welt hinein,

Aurora ichien nicht mehr auf feine Erzählung ju merfen; er faßte ihre hand, und fuhr fort: Der leste Befehl meiner Bianka war: "rache bich nicht an unfern Feinden!" den habe ich ehrlich erfüllt! ich habe keinen ein haar gekrümmt, da mancher in meiner Gewalt war, und es zu bestürchten schien; einen aus der Nordsee gezogen, und Mehrere durch andre Liebesdienste schamroth gemacht. Ihr lester Wunsch war: "suche dir ein ander Mädchen!" — diesen glaubte ich nicht ersfüllen zu kennen; denn wo sollte ich ein Mädchen sinden, das mich liebte, wie sie? — (lächelnd, und mit Nachdruch) Aber bennah denke ich jest anders!

Aurora wurde aufmertfam.

Daß es unter bem weiblichen Gefchlechte noch Biankas gebe, fuhr er fort, fah und fand ich an Ihnen; und daß es auch fur mich noch eine gibt -

Aurora lachelte. "Schon und schrecklich ift Ihre Beschichte! rief Sie, und Sie hofften wirklich jest ein Madchen zu finden, bas Sie liebte wie Bianka?

Schleicher. Meine Soffnung ist die Soffnung eines Lotteriespielers, aufs große Loos. — Sie wissen meine Bekanntschaft mit dem Regierungserath hammer, kennen seine eiserne Zugend und unbestechtiche Gerechtigkeitstiebe, und werden also nicht glauben, daß er mit der sommersettischen Aristokatie zufrieden senn könne. — Lesthin, nach einer wichtigen Unterredung mit ihm, in der unste herzen zusammenschossen, wie die Sonnenstrahten im Brennspiegel, schellte er, und ein Mädchen trat herein, Gräsin! ein schönes Mädchen. Ich erin.

nerte mich, daß ich fie schon einst sah, und lange nicht vergessen konnte. "Das ift meine Tochter!" sagte hammer, und das Madchen verschwand (ihere hand fassend). Grafin! wie elektrische Funken fuhr mir der funtte Druck ihrer hand durch Mark und Bein — Grafin! was wohl hammer damit sagen wollte?

Aurora (lachelnb). Was anders, als fey gefcheid, und fie ift dein! Aber, Schleicher! Schleicher! eben biefes Befcheibfenn ift vielleicht halsbrechend!

Schleicher. Das thut zur Sache nichts; ifts boch fein Schelmstreich! — Gestern Abend faß ich dort in meinem Stuhle, überdachte mir so recht mit ruhigem Geiste, den ganzen Plan, und mir wollte doch grangen; da stand Bianka vor mir. Ich fuhr auf, wollte "Bianka!" rufen, und rief: Auguste! — da lächelte Bianka und ging.

Anrora. Mir schaubert! und Sie sprechen bavon, wie von ber Laterna magika.

Schleicher (lachelnd). Ich bins gewohnt;
— Wir versprachen uns einst im Scherz: einander zu erscheinen; sie hats im Ernste gehalten. D, Grafin! hier, wo Sie stehn, hat sie oft schon gestanden; oft ist sie bort vorüber gegangen, wo Ihre Zemire spielt! oft wandelte sie an meiner Seite die Stube auf und ab, und mir ist so wohl, wenn sie ben mir ist! Erschrecken? mir graußen?

o, wie konnte ich für meiner Bianka erschrecken!

und im Blicke, mit dem fie mich anfieht, herricht eine zu unverkennbare Seligkeit, als daß mir graugen tonnte. Aber gestern, gute Grafin! gestern, als ich "Auguste!" ricf; mas fie wohl damit fagen wollte, daß fie lachelte und ging?

Aurora. Verffeh ich die Pantomimen ber Beifter? aber mir scheints, als hatte fie fagem wollen: fie ifts, die dich liebte! die dich so glücklich machen wird, wie ich dich machte! —

Schleicher mar, unter diefen legten Worten ber Aurora, auf ihre Sand herabgefunten.

"Auguste ist ein gutes vortreffliches Mabchen! fuhr Aurora fort; und ich bin eigentlich noch jest auf ben alten Eigensinn bofe, daß er sie mir nicht heraus gab, wie ich ihn so herzlich darum bath; da er sie nun einmahl nicht am Hofe behalten wollte.

Schleicher richtete fich jest, mit einer Mine woll wahrer innerer Rube feiner Seele, von Auropas hand auf. "Wie fich doch der Mensch in eisner halben Minute verändern kann! sagte er; ebeit bereute ich, auf ihrer hand, meine Sunden wider das weibliche Geschlecht. Ich kehre zurück zu meiner vormahligen Hochachtung gegen dasselbe, die ich wirklich größtentheils verloren hatte, seit Bianka nicht mehr unter ihm war; ich kehre zurück, und hoffte Vergebung. — Auguste muß in guten handen sein sehn, dafür haftet mir die strenge Tugend und eisgraue Rlugheit ihres Vaters. Sie sens! benn

ich muß obnedem noch viel thun, ehe ich meinen Miniden ben Biegel laffen fann; muß pfligen ebe ich ernte, arbeiten ebe ich genieffe : Grafin, auch für Gie! denn Ihre Freundschaft war eber als meis ne Liebe : ich darf ibren Borrechten nichts verges ben. Es fniftern Bedanfen in meinem Bebirn wie eleftrifche Funten ; o, daß mirs gludte, Grafin ! baf mirs gludte: eine Wolfshohle gu ffurmen , in die manch gutes Schaaf feine Bolle gollen mußte! - (mit Reuer und Berglichfeit ihr die Sand drudend) daß mirs gludte : auch diefes Berg gu berubigen! Die Wolfen von diefer Stirn und ben elegiifden Blick aus diefem Muge gu jagen! Die rubig wollte ich mich bann auch wieder in ben Urm ber Liebe werfen , und gludlich fenn !"

Auroras berglicher Sandedruck, und eine fcbo. ne Thrane, die mit ihrem Lacheln fampfte, fagten ibm icon jest ben feuriaften Dant fur ben guten Willen : wie murben fie ibm einft fur die That banfen ?

"Und bas find alfo die Brillen , fubr Schleis cher fort, die mir oft Stunden vergallen , in benen jedermann um mich ber gludlich ift! Das ber Drud bes Schicffals, unter bem ich wie ein Burm mich winde, wenn mein bofer Beift uber mich fommt ! Das die Traurigfeit und Unruhe, die Ang tonie fo gefallig auf ihre Beche fchreibt, daß es mich folg machen fonnte! - Sagen Sie, Gras Eras. Schleich, 1, Thi.

N

fin! bab' ichs Urfache? Ifts Anabenfinn , baf ich leibe? Beidlichfeit, baß ich flage? Dder mußte ich nicht bas Gefibl verloren baben, wenn ich falt fenn fonnte? In ein Maufeloch froch ja ein andrer, ber fich auf Monne fchaufelt, wie ein Westwind auf Rosenwolfden, wenn er in meiner Saut fed, und gudte nur ben warmen Sonnen. fchein beraus! 3ch leibe! grille, flage; aber laf. fen Sie es nur gut fenn ! Die Spiralfeder ift guifammengedrudt vom Drude des Elends; und das thut ihr gut. Sobald die Welt ibn braucht, wird ber, ber jest oft bafist als wenn er Locher in die Bande febn, ober die Quadratur bes Birfels erfinden wollte, daftebn im Sturme, mit frener ru= biger Stien - ein zwenter Roland. Die Spiral. feder ichnellt auf, und er - bandelt!

## Zwen und drenßigstes Kapitel.

Schleicher in prachtiger Verdammnif; aber unschuldig.

Sie brauchten ihn balb! — Er hatte nicht falsch gerathen: daß die jesige Ruhe der Windstille vor dem Sturme gleiche; ob ihn gleich die freundlichene Gesichter der Höstlinge hatten zum falschen Propheten machen wollen. Aber der Sturm brach nicht auf einmahl los! er rüttelte erst die Segelstangen, um sie locker zu machen, und dann den Mast dessto leichter stürzen zu können. Horst fam zuerst zur Afzion. Die Nachricht, daß er im Arrest sie, alarmirte das Haus, und spiste Schleichers Oheren. "Was ist das für eine kuridse Evoluzion die der Feind macht!" dachte er, und konnte mit alle seinem Wise nicht begreisen, wo es herkomme, oder wo es hinaus wolle.

Coralli wurde fogleich an ihm abgefertigt, und brachte dren Briefe, voneben fo verschiednem Inhalte, mit. Der erfte, an den General, war gang turg und falt: er habe eine kleine Affaire mit dem Rittmeister Windig gehabt, die nicht viel zu bedensten haben werde; und, seste er hinzu, mags auch ausfallen wie es will! ich werde ohnedem, sobald ich meinen Degen wieder habe, Sie sogleich um Urland auf meine Guter bitten, und von dort um meinen Abschied anhalten; denn ich merke, sie fangen es ben mir an, wo sie es ben Stuart geslassen haben; und mich schiftaniren zu tassen, dazu fühle ich eben so wenig Beruf als jener. Es würde also überstüssig senn, wenn E. E., wie ich es von Deroselben väterlichen Gesinnungen vollsommen überzeugt din, meine Partie nehmen wollten. Ich bin, auch im Civilsteide, oder Pelze, mit der kindlichs sien Ehrsurcht 12c.

Der zwente, an die Aurora, war noch furzer; "Bindig schimpfte meinen Bater einen Schelm,
und meine Mutter eine hure!" — Aber der dritte,
an Schleichern — gleich als ob auf diesen alles
Fatale der Welt zusammen sturzen mußte — Der
dritte war der långste.

#### Lieber Freund!

Ich bachte, nie Ihnen was Unangenehmes fagen zu muffen; aber ich hoffe, es foll Ihonen lieber fenn, es von einem Freunde zu hooren als aus dem Gerüchte des Pobels, oder im beimtückischen Lächeln des schadenfroben Hofgesindels. Man spricht fehr zweifelhaft von Ihrem Aufenthalte im Jerichoschen hause, und Umgange mit

ber Aurora. Chen biefes mar bie Urfache meiner Schlageren mit bem Nittmeifter Windig: und Gie Fonnen baraus febn , wie vollfommen ich eines ans bern überzenat bin; aber mir nachzuarbeiten, überlaffe ich nun Ihnen. Der Gebante: fich gu ent. fernen, wird wohl nicht in Ihnen aufsteigen; et war auch , befonders jest , febr untlug ; benn fo beftarft man die Welt nur noch mehr in ihrem bum. men Mabne. Rur muffen Gie und die Grafin fcblechterdings mehr unter die Menfchen. 3ch babe Tange in Bebeim meine Sorge barüber gehabt, und nun ifts flar, was das infame Befindel aus Diefer Entfernung von ber Welt ichlieft. Gie muß fcblechterdings unter die Menfchen! dabin muffen Sie es gu bringen fuchen; und der Wobel wird fcmeigen. Gie fann ja bann in ber Stille fo viel fiber ihn lachen als fie will; wer wirds ihr wehren ? Ich aber werde bald nun fren athmen, und gang heraus fenn! das wird Ihnen vielleicht der Beneral fagen, und viel bamiter einzuwenden haben; aber mein Entschluß ift fo fest wie die Freundschaft, mit der ich bin

Ihr

Sorft.

Nun merkte Schleicher recht gut, wo es hinaus wollte. Die Angend ber Anrora wollten fie verdächtig machen; das war handgreistiche Rache! und bey ter Gelegenheit tes ihnen hochst fatalen Schleichers los zu werden — bas war ja scharmant! Denn, bachten sie, der alte Saudegen Jericho wird gewiß auffahren, wie eine Rackete, und das Haus rein machen; das war ja scharmant! — Aber diese Rabale war entweder zu jung, als das sie hier hatte ihre Absicht erreichen sollen, wie sie leider an andern Orten erreicht hatte, und probat gefunden worden war; oder die Leute, wider die sie spielen sollte, waren zu klug.

Schleicher hatte nur ein Geheimniß für den Alten Jericho, und wanderte also sogleich mit diesem Briefe zu ihm. Jericho sab so hell als irgend ein Sterblicher, ob gleich Rabate nie jein Exersizium gewesen war; und in kaum einer halben Stunde waren sie einig. Aber Aurora saß untröstlich auf ihrem Zimmer, und weinte, und Corallischof, wie unsinnig, ben ihm vorben. Jest wollte ihm die eigentlich lächerliche Geschichte doch fatal werden.

Aurora faß mit verhülltem Gesicht, und schien in tiefes Nachdenken versunken. Ihr Schmerz brang ihm durch Mark und Bein; und doch wußte er noch nicht einmahl, wie schwer die Ursache davon auf ihm lag. Er war eben im Begriff sie zu fragen: wie so ein elendes Gerücht sie so aus aller Fassung bringen könne; da reichte sie ihm schweigend zwen Briefe. Der eine, den sie jest eben auch erhalten, war von einer Tante aus der Provinz: "sie sen gräßlich erschrocken, schrieb diese, über das Gerede,

baß man sich, von ihrem vertraulichen und hochst zwendeutigen Umgange mit einem Menschen, in ihrem Sause, in der Residenz einander ins Ohr fage "2c. — Der andre, vom Baron, war so lastonisch wie ein Delphisches Drakel; und so wußte er immer weiter nichts.

Aurora (mit verbifinem Schmerg). Waren Sie nicht der: der mir einst ergablte, wie ungluck. lich er geliebt? oder gibts hier zwen Schleicher?

Schleicher (gelaffen). Ich weiß nur einen, ber unter ben Unglücklichen fich auszeichnet; ber bin ich!

Aurora (laut weinend). Und hat mich verrathen!

Schleicher (falt lachend). Seit wenn hatte ich benn meine Sinne verloren?

Aurora (bitter). Vielleicht ehegestern, ben ber Antonie!'— Wer wußte weiter um meine Liebe, als Sie? (im größten Schmerz die Sande ringend) Jest weiß es der ganze hof, und vielleicht auch mein Vater!

Sch l'eich er (lauft schnell die Briefe noch einmahl durch). Ja, wahrlich, in keinem ein Nahme! (Auroras Sand fassend) Aurora)! sehn Sie mich boch nur an!

Aurora (unwillig von ihm gekehrt). Ich mag Sie nicht mehr febn! Ihr ruhig ehrliches Beficht hat mich zu schändlich betrogen! Schleicher. Rur noch einmahl, Aurora! febn Siebenn gar nichts verändertes an mir? (Ausvora fieht ihn an) Ich! bin ber Glückliche, den die Gräfin Aurora liebt! — Ich, von dem sich die goldnen Narren und befederten Gänschen einander in die Ohren zischeln! (er gibt ihr seinen Brief vom Baron) Werden Sie diesem mehr glauben, als mir? —

Aurora las, und wurde ruhig: sie las noch einmahl, und reichte Schleichern, unterm Lesen, stillschweigend die Hand. Dann stand sie entschlossen auf, und schellte. "Jest habe ich Sie schreck-lich beleidigt! sagte sie zu Schleichern: können Sie mir vergeben?" — Sein langer Kuß auf ihrer Hand war Vergebung; indem trat Coralli außerst unruhig herein. "Sen ruhig, Coralli! sagtel sie; es ist nichts! Aber meinem Vater sag': ich ließ mir diesen Nachmittag den Postzug ausbitten; ich wollte mit Schleichern nach Palmira fahren! — Ich bin der Varoneß Windig, sich glaube seit Jahr und Tag, einen Vesuch schuldig, suhr sie lächelnd sort, da Coralli weg war; und sie können den arsmen Varon in seinem Arreste besuchen!" —

Das heift' ich mir einen raschen herzhaften Entschluß! aber er war gut. D, hatte es manch Madecen, ben solchen Dummerenen des muffigen goldnen Pobels, so gemacht, sie hatte sich manchen Verdruß ersparen können! Aurora fuhr heute, und von nun an wöchentlich wenigstens einmahl mit Schleichern

nach Palmira; ließ fich von ihm auf dem Schlieten fahren, daß es schnurrte; und Coralli klaschte voran, und die Fensterscheiben klirrten. Das war der Rabale zu hoch; und sie schämte sich, und schwieg.

Der Winter war noch nicht halb verftrichen, und auch nicht einmahl ein alt Weib fprach mehr -bavon. —

### Drey und drenßigstes Kapitel.

### Schleicher ift wieber oben brauf.

Das schrieb sich Schleicher alles hinter die Dheren! aber so klein; o, so klein! sonst hatte er Eselsohren haben mussen; denn es stand schon gar vieles dahinter, und sollte auch noch manches dazu fommen, eher er die Zeche machte, und das Facit zog. "Sammer! Hammer! seufzte er oft in der Stille; dein Buch!" — Aber es war noch nicht Zeit. Noch war das Geschwür nicht so reif, das man es süglich ausstehen, und mit der Wurzel auszurotten hossen konnte. Indes waren dieses, was das Icrichosche Haus betraf, nur Blankers, um zu alarmiren, und etwan bey Gelegenheit diese

ober jene Diverfion ju machen; fie murben gepeitscht, jogen beim, und thaten gar nicht als wenn fe da gemefen maren. Auroras oftere Begenwart in Palmira, und fogar jest ben Sofe, batte, wie fcon gefagt, die Rabale fcweigend gemacht; niemand ichien wiffen ju wollen, daß etmas, irgend ein Berede, oder dief und jenes, vorgefallen, und man wetteiferte recht, von allen Seiten, ihr mit Sochachtung zu begegnen; gleich als ob man fuble, wie febr man fie beleidigt, und Urfache habe fie wieder auszufohnen; und Schleis der mar wieder oben brauf. Denn barinnen maren fie alle einig : entweder gar nicht in Aftivitat mußte er fenn, ober auf ihrer Seite; und nun bachten fie ibn recht fest zu balten. Er wurde gu einer beschlognen Revifion aller Rurftlichen Doma. nen und Fabrifen vorgeschlagen; Sammer war ber erfte, der ibn verwarf, weil man doch einheimische Sachfundige Manner in Menge habe, und alfo nicht nothig fen, es einem Fremden anguvertrauen" - Sa, bachten fie, dem wurmts, bag fich Schleis cher auf unfre Geite wirft! uud es wurde ibm übertragen. Aber Sammer batte feine bergliche Freude darüber ; denn ben der Belegenheit fonnte ja Schleicher fpefuliren nach Bergeus Luft. Er fam guruck, erfcbien mit diefem und jenem ohnmafgeb. lichen Gutachten, ben benen Rollegiis; Sammer war der erfte, der fie verwarf, und - fie wurs ben genehmiget; aber Sammer hatte feine

hergliche Freude baruber! benn fo fam Schleicher in Rrebit \*).

Indes verloren fie auch ben Sauptzwed nicht aus ben Angen; und wer zweifelt bag er noch immer die Grafin Aurora war? Gin Soffing vergißt febr leicht, daß er jemanden beleidigt bat, und fcmeidelt fich, burch ein gefälliges Lacheln, es bem andern eben fo leicht vergeffen gemacht gu baben ; wie follten fie bier ibre ichonften Soffnungen finten laffen ? jumabl ba jest Schleicher , ben fie immer für ibren größten Widerfacher gehalten, aang der Abrige ichien, und Sorft auch ichon fo gut als weg war? Jeder fuchte alfo feine Minen angulegen , um fie gu rechter Zeit fpringen gu laf. fen : und alle diefe batten fur diemmabl ben alten Bericho felbft jum Mugenmerte. Bedro probirte burch die Grafens von Albi, brachte einen Zaufch, mit verfchiebnen von feinen Butern gegen Braffiche, aufs Sapet, um ihre Unfpruche auf Ruhm und Imburg an fich zu bringen, und fo bem Bergen bes alten Jericho naber ju rucken ; ber Miniffer ließ fich und feinen Gobn in ben Reichsarafenftand erheben, nahm ibn, ebe fichs jemand verfab, vom Regimente weg, und feste ihn ins Rriegsfollegium, bem alten verdienstvollen Grafen Sutfon bennab

**ém** 

<sup>\*)</sup> Wer fennt biefe Revisson nicht? — Roch bis biefe Crunbe fegnet bas Land ben Revisor, ob er gleich nicht alles ausführen fonnte, mas er gur Sprasche brachte.

an bie Geite; aber alle biefe Projette fdmedten an febr nach Rabate, als baf fie batten Behagen benm alten Jericho finden follen. Bengft, ber jeBige Liebling des Rurften, ber überhaupt nur am Unfchablichften Theil batte, mas in Sommerfett von gemachten Uibeln im Schwange ging; benn bie Falbenhengfte, die jest Sunger und Rummer Teiben mußten, weil fie durchaus feine Schind. mabren werden wollten - o, bas betraf ja nur bie Privattaffe bes Fürften, und follten ober hat. ten ihn vielmehr fur manche bofe Stunde ichadlos gehalten, die ibm die fürstliche uble Laune machte, wenn, trop der weifesten Daagregeln des Minifters, ihm irgend mas Berdrußliches ju Beficht oder Dhr gefommen - Sengft glaubte ihnen allen den Rang abgelaufen zu haben; denn er hatte ben Farften dabin bisponirt, bag er bem alten Jericho das Generalat über die aange Armee auftrug, weldes feit langen Jahren nur ben ber fürftlichen Ramilie gewesen war. -

Das war freylich wohl noch vor zehn Jahren ein Brocken gewesen, mit bem man ben alten Juchs Jericho hatte fangen können; aber jest, da er kaum mehr zu Gaule konnte, mußte er darüber lachen. "Ein Korps hinter dem Ofen zu kommanbiren, war nie meine Sache! sagte er, und im Felde kann ich nicht mehr mit." — Man hatte es sehr absichtlich merken lassen, daß der Oberstallmeister die erste Bewegursache dazu seit; und Jesen

richo banfte ihm wirklich aufrichtig fur feine gute Meinung.

Indes war am Sofe ein Plan gur Reife gefommen, ber gang infallibel fenn follte. Die erfte Erforderniß dagu mar : ben alten Jericho mit feiner Aurora, gang in die Refideng gu giebn; und bagu fand fich eben die berrlichfte Belegenheit, Der alte redliche Rriegsminifter, Graf Sutfon, nabm, aus bandgreiflichen Urfachen, feinen 26fdied, und wer war nun im eigentlichften Berfande für diefe Stelle brauchbarer, als ber alte Mericho? Db man nun gleich, ben andern Belegenheiten, in Sommerfett nicht eben angftlich ums Branchbare fich ju fummern fcbien, fo war es doch wirflich jest ber Rall, und ber Abgang bes alten Sutfon war faum noch befaunt, fo bielt bereits Bericho den Schmeichelhafteften Ruf gu diefem verlaffenen Doften, in der Sand. Man verficherte ibm darinnen : "bag man , ben ben jesigen Gabrungen in verschiednen benachbarten Rabinetten, feinen vaterlichen Rath bochft nothig branche, und es ibm überlaffe fich noch einige Manner zu feiner Unterftubung ju mablen" - Das griff ibm ane Berg, und er war entichloffen gewefen ben Mugenblick abzufahren; ba trat Schleicher, mit einem geoffneten Billet in die Stube. "Rathe!" rief Bericho, und zeigte ibm feinen Brief.

Schleicher (mit einer Berbeugung). Der Ariegeminiffer!

Jerico (ladelnb). Schurte! haft bu auch in biefes Rabinet geguft?

Schleicher (indem er ihm bas Billet gleich gibt). D ja!

Jericho las, und feine Pfeife dampfte machtis ger. "Berdammt mar die Brut!" rief er lacheind, und las laut : "Lieber Schleicher! Ihr alter Bericho wird Rriegsminister; aber Aurora ift bafür an den Pring Sanno verhandelt! Das ift das Reuefte, und hangt fo naturlich mit einander gufammen, wie ber Tod mit dem Leben. Ich habe teufelmäßigen Refpeet fur Auroras Tugend : aber wenn fie unter jene Sande fommt, fo weiß ich boch nicht. Auch hat man baben fo noch feine befondern Spekulationen benn Aurora bleibt allemabl noch aut genug für einen neu gebadnen Brafen, u. f. w. welches ich Ihnen icon mundlich erzählen will. Jest nur das Dothigfte; denn ich weiß, daß Ihnen und dem Saufe, das ich, fo febr mich der Alte oft gedrückt, boch nie babe haffen fonnen, viel daran gelegen ift. Sie werden alfo ihre Maagregeln nehmen, aber um Simmelswillen nicht verrathen.

Ihre

Antonie.

"Sie kann boch ihren Vater nicht verleugnen! rief Jericho, ben allen feinen Thorheiten war er die ehrlichste Saut. Ich danke dir, Schleicher! und für sie — nimm die zwep Tausend Thaler

oben, die du gestern gepakt hast, tose benm Saupts mann Oxdorf ihre Lehnstammsquittungen ein, um die sie jest in Verlegenheit ist, und gib sie ihr ins deß; das hier will ich schon machen!"—

## Vier und drenfigstes Rapitel.

Schleicher fredt feinen Ropf empor.

aß er fein ichlechtes Trinfgeld von der Untes ie befam, als er ibr, nach einigen Sagen, die Lebn. tammsquittungen brachte, nach benen fie fo lange efeufat, lagt fich denten; benn überdieg waren uch geftern die Ralbenbengfte vom Dberftallmeifter ngetommen, und da war fie benn fo gang wieder son aise , wie fie es feit langen Beiten nicht gebefen. Aber er war nicht mehr der alte frene Schleicher, und genoß jest nur halb, wo er fonft burde geschweigt haben. Defto graunvoller mar eine Burudfunft nach Beibenburg. Der Ritter par angefommen , hatte einen grimmigen Spettafet choben über feine iconen Mogallen, mit benen r geftern Antonien fabren febn, und fluchte und hwur noch jest , ba Schleicher ins Simmer trat, af er fie wieder haben muffe, und wenns Ropfe

toffen follte. "Giebft bu Schleicher! rief ibm ber Alte entaegen, ifts nicht als wenn man den Rrievel in ben Dred fließ, mit ber Antonie? ich bachte ful nun einigermaßen zu retten ; und da macht fie ichor wieder Marrenpoffen! wer weiß ben wie viel Ju ben und Chriften fie das Beld fur die Ralben auf gefungen bat!" - Aber Schleicher lachte, uni fdwieg; benn er wußte recht gut, daß fie ib feinen Beller fofteten. "Schaffe Rath! rief be Ritter, wie ich meine Falbenhengste wieder befom me, oder ich erflare dich, mit all beiner abgefeim ten Bifitatorflugheit, fur ben erften Dummfopf ir teutschen Reiche!" - "Da haben wir uns nich Tange ju befinnen! fagte Schleicher lachelnd ; be furgefie Weg Ihre Falbenhengfte wieder gu befon men, ift: Sie nehmen die Barones felbft!" -"Schurfe! rief der Ritter lachend, und dich dagu nicht mahr ?" - Aber ein andrer Auftritt mach bald die Befichter ernft, und die Rogallen verge fen. Gin Reldjager brachte dem Beneral ein R. ffript aus dem Rriegsfollegio , beffen Dberhaupt it bef der Minifter Windig felbft reprafentirte; 3 richo blidte faum binein, fo gog fich ein Befic in gang andre Falten. Er warf es bin, und ri aum Fenfter binaus, daß man anfpannen foll Was war das? Er batte ziemlich fpipig auch f biefe Gnade: ibn gum Rriegeminifter gu mache gedanft, und fie fich fur jest und immer verbetbei bavon war biefes Reffript die Folge. Bas bat e

Sof.

Soffing, ben pereitelten Planen anders übrig, als Roche? Der alte Berbacht einer gebeimen Rorre. fpondeng mit bem \*\*\* von \*\*\*, indem man fcon por Jahren den General unschuldig gehabt, muß. te wieder aufgewarmt werden, und ,um diefe recht füglich abwarten, und überhaupt, nach feinem gean. Berten Wunfche, gang in Rube leben gu fonnen, bieß es im anadiaften Reffripte, batten Ge. Durcht. anadiaft refolvirt : ibn auch feiner Regimentsforgen vollends ju überheben, nnd biefes bereits bem bisberigen Dberften Sandrod (Bericho's abgefagteften Reinde) gnabigft anguvertranen geruht" - Das mar das empfindlichfte Rledchen, wo fie ibm webe thun konnten! benn fein Regiment, bas fcbonfte in der Armee; war noch feine einzige Freude gemes fen ; und man fab es ibm an, wie er fich frante. "Aft das der Lohn diefer Munden? fagte er, und nabm mit feinem labmgeschoffnen Urme, bie Dluge ab : wenn einer feiner Jagdbunde fo gerbauen mar. wie diefer Ropf, ich glaube er gab Befehl , daß ben bochfter Ungnade, ibn niemand franten folle!" - Mit einem grimmigen Lacheln ftand er auf, und rief den Coralli, ibn angufleiden. Alle batben ibn, gu bleiben; Aurora warf fich weinend ibm in ben Arm; aber umfonft! "Ich muß mich boch wohl bedanten! fagte er, ftedte feinen Degen an, und ging. Sie fannten feine Sige, die auch unter bem eisgrauen Ropfe noch nicht verdampft war , und maren außerft um ihm befummert. Sarras fand

schon mit dem einen Fuße im Wagen, und wollte ihn nicht verlassen, aber er stieß in zuruck, rief dem Kutscher zu, und rollte allein zum Thore bindaus. Schleichern hatte das Herz und der Kopf springen mögen; denn nun war seine Zeche bald voll, und der Nitter rannte umher wie verwirrt. Aurora allein, unbekannt mit den Rabaten, die man auch der strengsten Nechtschaffenheit spielen kann, oder vielmehr weil sie alle andre Sorgen über den ihrigen vergaß, deckte ruhig, mit ihrem Coralli, den Tisch.

Ihr Bater mußte gu Tifche wieder fommen; benn wo follte Bericho jest in Palmira effen? ber Bericho in dem Palmira, bas er einft mit feinem Blute ichuste! - Aber, wer beidreibt ben Schred, ber fie alle farr machte, ba, gegen ein Uhr, ber Poffaug leer guruck fam, und der Rutfder gitternd fagte : fein Seer fen im Arreft. "Meine Pferde! rief Sarras, und noch in ber nahmlichen Minute faß er auf, und war fort. Aurora - doch, mer benft fich nicht, auch ohne eine unvollfommene Schilberung, die Leiden diefes ungludlichen Madchens, bie nun ihren Bater , um ihretwillen, von feinen Reinden umringt, und fich verlaffen, unter guten, aber ohnmachtigen Menfchen fab? - Schleichers Pulfe focten fur Brimm. Da fand ber Sifc gedeckt, und niemand wollte effen ; ba ftand ber Bein, und niemand wollte trinten. Schleicher trant. Undre tranten fich warm; er trank fich falt, trank feinen

Brimm nieder , und mit jedem Glafe , bas er trant, ftrablte ein Bedante beller in feiner Geele berauf. ber ibm , auf die feltfamfte Urt , willfommen und perhaft qualeich war. Er blickte mit Ungeduld nach bem Thore; ber Ritter fam nicht! Er lief auf feine Stube, wo er den gangen Weg nach Palmira uberfeben fonnte : ba fab er Staub auffliegen, fab Reuter und einen Wagen. "Gie fommen! rief er der weinenden Aurora gu; ber Ritter ; und hinter ibm ber ein Bagen!" - Aber es taufchte ibn auch Diefe Soffnung, wie ihn icon manche in ber Welt getäufcht batte. Der Mitter wars ; aber Jericho nicht. "Alles umfonft! rief er, als er vom Baule fprang, ben Bott! alles umfonft! Brafin; obne Reichen und Bunder, bleibt unfer Bater Rericho feft! Unf Sochverrath bat ibn die verfluchte Ration angeflagt; und was gilt da die Stimme eines ebre lichen Mannes?" - Aurora war untrofflich. "Er bat ihnen die Wahrheit gefagt, merfe ich, fuhr der Ritter fort, und das teutsch! D, der brave Brauforf! - und nun baben fie ibn und fein ganges Sans, wo fie ihn vielleicht lanaft bin baben wol-Ten ! // -

Schleicher. Nitter! haben Sie auch alles versucht ihn? — alles?

Sarras. Alles! ich habe gebethen, gedrobt; habe mich weggeworfen, und der nenen Grafin Minbig die Sand gefüßt; alles umfonst!

Schleicher (falt). So boble ich ibn!

Sarras. Ach was wolltest du hohlen! 3ch habe, vor dem ganzen hofe, dem Fürsten versproschen: nie zu heirathen! Eine halbe Million, die ihm dann zusiel, ist doch kein haasenschwanz; aber alles umsonst! die Rommission folgt mir auf dem Fuße, die seine Papiere und Regimentsgelder in Empfang nehmen soll. Aber, Gräfin! wenn ich Ihnen auch weiter nichts helsen kann, so will ich Sie doch wenigstens rächen!

Schleicher (lächelnd, indem er seinen Sut, und handschuh zusammen sucht). Entehren Sie Ihren Degen nicht, edler Ritter! Rehren Sie seine Spise gegen ehrliche Beleidiger; aber Beleidigunsgen von dieser Art wett zu machen, überlaffen Sie mir! Kann ich ihn nicht als ehrlicher Kerl sos bestommen, so werde ich heute das erstemahl ein Schurke! Um ihn verlohnt sichs doch wohl?

Er ging, tief ben Poftzug wieder anspannen, und rollte ruhig zum Thore hinaus.

# Fünf und drenßigstes Kapitel,

Schleicher macht einen Genieftreich.

Es war schon Abend; wie es im Man, um acht Uhr Abends, zu sepn pflegt, als er in Palmira antam. Er ließ den Wagen in einiger Entsernung halten, und schlich sich, durch die Hinterthur, in den Garten des Ministers. Er wollte die schone Louise sprechen! aber freylich war es ein ernsthafterer Abendbesuch, als einst im Garten zu Pinsen. Ein glücklicher Zusall rettete ihn aus der Verlegenbeit, ohne Geräusch an sie zu kommen; denn sie kam eben durch den Garten her gestogen, um einer guten Freundin in der Nähe eine Abendvisite im Garten zu machen; nad wie mogte sie erschrecken, da Schleicher, hinter einem Gebüsch hervor, ihr in den Weg trat. "Ums himmelswillen, Schleicher! rief sie, was wollen Sie jest?"

Soleicher (gelaffen und falt, wie er überhaupt alles folgende fpricht). Den General Jericho!

Louise (in Verlegenheit). Doch von mir nicht?

Soleicher, Bon Ihnen?

Louife. Das ift unmöglich! und wenn ich Ihnen alles zu Befallen thun könnte, wie ichs wirklich bereit bin; so ist dieses eine von den wenigen Ausnahmen, guter Schleicher! Der alte Starrkopf hat den Fürsten zu grimmig beleidigt, und ist überdieß in einem so schrecklichen Verdachte —

Schleicher. Jericho ift unschuldig! bas werben sie morgen sehn, wenn sie seine Papiere durchfuchen; aber, und wenn ers nicht war! ich weiß, Louise Windig hat Rerter gesprengt, und Bosewichter frep gemacht! und Jericho ist unschuldig.

Louife. Run benn, wenn er morgen nur in diesem Falle unschuldig befunden wirb, so will ich alles zu seiner Befrenung anwenden! da gebe ich Ihnen mein Wort: (sie reicht ihm die Sand.)

Schleicher. Ich fehre nicht von Palmira, nach Weidenburg, ohne meinen Jericho!

Louife. Schleicher! Sie verlangen zu viel! Sie trogen — Ich betrog mich gewiß, als ich glaubte Ste fonnten fein Edurke fenn!

Schleicher. Noch bin iche nicht! von Ihenen wirds jest abhängen, mich dazu zu machen. Es thut mir weh, daß ich diesen Schritt thun muß, wahrlich! es thut mir weh; von Ihnen ver-langen zu muffen, was ich eigentlich kaum bitten durfte! Bedenken Sie, was vorberaing: umsonst bo.h der Ritter dem Fürsten eine hatbe Million,

indem er verfprach: nie gu heirathen; und dann erft ging ich! --

Louise. So beruhigen Sie sich doch nur auf heute, guter Schleicher! sobald es morgen Tag wird will ich alles anwenden, und Ihnen sogleich Nachericht geben.

Schleicher. Ich kann nicht! dort hinter den Palmschen Garten halt der Postzug, und in Weidenburg habe ich mein Wort gegeben! Noch brach Schleicher sein Wort nie.

Louife. Auch mir haben Gie es gegeben.

Schleicher. Und werde es halten, sobald ich in zwen Stunden meinen Jericho im Wagen habe.

Louife. Und haben wohl brauffen gefagt: daß Sie fich an mich wenden wurden ? und in wels cher Ruckficht ? wie ? —

Schleicher (ihre Sand fassend). Louise! noch ift Schleicher ehrlich, verkennen Sie feine Vorsicht nicht! Eine halbe Stunde schon schleiche ich hier im Dunkeln herum, um alles Beräusch zu vermeiden; und feine Bluckseligkeit der Welt, und fein hisiges Fieber soll je ein Wort von Ihnen über meine Junge bringen, wenn ich meinen Jericho habe!

Louise (bittend). Rur beute nicht, guter Schleicher!

Schleicher. Seute! (unruhig) D, Louife! angfligen Sie mich nicht! Ich mogte gern ein ehr, Iicher Rert bleiben, auch gegen Sie; und haben

muß ich ihn doch, meinen Zericho; baben! — Und wenn morgen um diefe Zeit die Raben auf dem Rade mir das Serz aus dem Leibe, und die Augen aus dem Ropfe hacken follten!

Louise (nach kurzem Nachdenken). Schleicher bu bist ein Kerl ohne Gleichen! — Du sollst ihn haben! \*) — Fahre in einer Stunde vor bas Kom-mandanten. Saus.

Frenlich war beute, nach dieser seltsamen Unterhaltung in einer Rachvisite, der Abschied unter
ihren himmelweit von jenem unterschieden, im Barten zu Pinsen; aber Schleicher war auch heute
vollfommen damit zufrieden. Er drehte sich noch
mit feinem Wagen eine Weile hinter den Garten
herum, ließ dann, an einer Schmiede in der Borstadt, für Langeweile, einige Eisen heften, und
mit dem Schlage neun Uhr rollte er vor das Kommandanten- Saus.

Jericho faß indes in der fusseften Rube! benn feine Galle hatte er losgewickelt. Er faß, und überdachte nicht sowohl fein Schickfal, als den Ausgang desfelben. Um seine Freybeit bangte ihn nicht, ob es man gleich hart darauf losspielte,

<sup>\*)</sup> Es brudte fie auch noch eine anbere Sorge! — Die Sorge: es mögte entbedt werben, bag alles, worüber man ben alten Tericho gur Rechenschaft giebn wollte, burch ihren Kopf, und burch ihre Bande gegangen mar. —

und sie ibm gewiß, ohne eine so nachdrückliche Dazwischenkunft, außerst schwer gemacht haben wurde; denn er war überzeugt, daß sie morgen, bey
Durchsuchung seiner Papiere, Briefe vom \* \* \* von
\* \* \* und Konzepte von seinen Antworten sinden
würden, worüber sich seine Ankläger ihres Berdachts schämen mussen. Das Schrecken, in das
er sein Haus, durch die Zurücksunst des leeren
Wagens, und die darauf abgeschiekte Rommission,
versest dachte, war seine einzige Sorge. Da trat
der Plasmajor berein, und brachte ihm seinen Degen. "Sie sind fren! Herr General, sagte er, und
ich freue mich dopvett, es Ihnen sagen zu können,
weit es mich kräufte, diesen Morgen Ihnen das
Gegentheit sagen zu mussen."

Jericho staunte, und fragte natürlich zuerst nach der ilrsache dieser schnellen Beränderung, welche ihm aber der Plasmajor eben so wenig zu erklären wußte als er sich selbst. Er zeigte ihm die Rahinetsordre zu seiner augenblicklichen Entlassung, die er eben crhalten, und gab ihm seinen Degen. "Aber ein Nachtquartier werden Sie mir doch wohl noch geben, sagre Jericho, oder mir wenigstens einen Wagen beforgen?" — "Bevdes mit dem größten Vergnügen! erwiederte der Plasmajor; aber ihr Postzug hält schon unten, und ich glaube der Mechanisus Schleicher ist daben." — das war ihm vollends ein Räthsel. Er drückte dem Plasmajor die Hand, und ging. Kommen Sie,

Water Jericho! rief ihm Schleicher entgegen; die Suppe wird kalt!" — Erst da sie ins Frene wasten, nahm ihn Jericho vor, und wollte wissen: wie er fren worden; aber: "gnug, sagte Schleicher, Sie sind es! sind es, ohne daß eins aus Ihrem Hause daben in Kollision kommt; aber das: Wie, hängt so fest mit meiner Ehre zusammen, daß ich, wenn Sie, über mein Schweigen darüber, auf mich zürnen könnten, eher, mit Ihrem Jorne gebrandmarkt, aus ihrem Hause gehn, als es sagen werde. Die größte Gnabe können Sie mir erzeisgen, wenn Sie mich nie wieder darum fragen!"—

D, der Frende, zu Weidenburg, von der Aus rora bis zum Ruchenjungen! als der Wagen über die Brucke rollte, und der alte Jericho darans ihnen entgegen rief: "ich bin da!" — Aurora hing an feinem Halfe, und weinte Freudenthräuen; Harras schwur und fluchte: es gehe nicht von rechten Dingen zu: und Schleicher sollte nun erzähsten. Aber er wiederhohlte was er schon dem Alten gesagt, und auch Aurora, die doch auf dieser ganzen Welt bereits am tiefsten in sein Herz gesehn hatte, ersuhr es nicht. —

## Sechs und drenßigstes Kapitel.

Schleicher fangt an jufammen in rechnen.

Der diese Geschichten hatten, trop der glucklichen Diversion, die Schleicher gemacht, einen
traurigern Einfluß auf das ganze Jerichosche Haus,
als es vielleicht die noch einmahl betrogne Kabale
zu glauben gewagt. Jericho, der eble graue Jericho, sah nun ein, daß er zu schwach sen wider den
Strom zu schwimmen, und zog es sich ordentlich
zu Gemüthe. Seine Papiere hatte man ihm zurück
geschickt, mit der Note: daß man sich nicht die
Mübe genommen sie zu durchlesen, und in Nücksicht seines Alters wolle man es nicht weiter untersuchen; aber mit dem übrigen allen blieb es
benm Alten.

Diefer Undank gegen feine Verdienste krankte ihn bis zur Schwermuth. Indest war er doch nicht dazu zu bringen, sich aller traurigen Erinnerungen zu entschlagen: sein liebes schönes Regiment, in dem manch Tausend seines jeignen Vermögens stack, wollte er noch einmahl sehn, und es felbft übergeben , ob er gleich auch biefe Gnade faum erhalten konnte.

100

fein

und

Es war ein trauriger Zag! er feste fich noch 000 einmahl, bas lettemabl vielleicht, ju Pferde, und 1all ritte binaus. Schleicher burfte ihn begleiten. Da hielten die langen ichonen Reihen, von welchen er wußte, daß feiner ihn figen ließ, und wenn er auf den Anicen um ihn fechten follte. Es war eine große Stille, daß man hatte die Bergen an die Ruraffe pochen horen. "Ich muß euch verlaffen , Rinder! fagte Jericho, da die übrigen falten Romplimente und Geschafte mit ben Offigiers vorüber wa= 1 ren; und vielleicht verlaffe ich nun auch hald die gange Welt! 3ch danke euch fur eure Liebe und Treue, die ihr mir in mancher warmen Stunde bewiefen habt! und wenn ihr mich auch im Grabe noch ehren wollt, fo fend auch in Bufunft fo brav, wie ihr es unter mir wart : und verlaßt euer Bater. land nicht! -

Er ritte dann durch alle Glieder; jedes Sand war nach ihm ausgestreckt, und er druckte sie jestem. Manchem Greise, wie er, der mit ihm für Sommersett geblutet, siel eine Thrane in, den Bart, und man wollte sagen, auch ihm. Jest war er durch, machte noch ein kaltes Kompliment geger den neuen General, und übrige Offiziers, unt ritte, ohne sich umzusehen, davon. Kein freudiges: Abien, Vater Jericho! schalte jest von seinen Reutern ihm nach, wie sons; benn ihre Ser-

zen und Köpfe waren heute so voll, daß sie, in seinem Angesichte noch håtten links ummachen, und über die Grenze begen mögen.

Er kam außerst traurig nach Saufe, und schlich von nun an, meistentheils einsam, und wie von allen Freuden der Welt abgeschieden, in seinem Garten umber, so daß er, mit offnen Augen, schon in seinem Grabe zu schlummern schien. Traurend drückte er seiner Aurora die Hand, und blickte sie sorgsam an, wenn er ihr irgend begegnete, oder ie ihn aufsuchte, um ihn aufzuheitern. Selbst Harras und Schleicher waren ihm jest nicht mehr die soust fo willsommenen Zeitvertreiber; denn sein Beist war zu einer fürchterlichen Tiefe gesunken.

Coralli glich dem Schatten seines herrn. Er üblte sich freylich als die erste traurige Ursache von allen diesen Zerrüttungen, und erlag unter der Arbeit, aus diesen edeln Schmerzen sich hervor zu arbeiten. Es war ihm jest unmöglich, den alsen Jericho, den er wie seinen Vater liebte, wenn zu einen gekannt, anzusehn, ohne Thränen zu verziessen. Bleich und mit sinkendem haupte, schlich der einst so schoen muntre Coralli umber, und schien an nichts mehr Antheil zu nehmen, als an den Gegenständen seines Schmerzens, am Aiten, and an der Aurora. Man mußte wirklich um seinen schönen Verstand in Sorge seyn, und Schleicher suchte alles hervor, um nur diesen aufrecht zu erhalten.

Um langften hielt fich, zu aller Menschen Verwundrung, Aurora. Doch es fonnte nicht fehlen,
ob sich gleich ihr Geist ritterlich hielt, daß doch
endlich ihr fester und gesunder Körper, diesen Leiden, die von allen Seiten her ihr Herz bestürmten, unterlag. Der gute Dotter Spro flickte hier
und stickte dort; aber allenthalben umsonst; und
Aurora, die sich am längsten gehalten, mußte nun
zuerst aufs Lager.

So fands um die Zeit der Lindenblubte. Sarras und Antonie, mit der fich biefer, wegen ihrer treulichen Sorgfalt um die Aurorg, bennah über die Ralbenbengfte ausgefohnt batte, waren die eingige Befellichaft, und die Beforgung bes gangen Saus. wesens lag jest auf Schleichern; aber wie mochte es in feinem Bergen und Ropfe aussebn? Richts von allem, was er fich bis jest hinter bas Dhr gefdrieben hatte, war weggelofcht; nichts von allem, mas bisber in feinem Bergen geflopft, war erfaltet; nichts von allem, was in feinem Gebien fnifterte, mar verflogen; und wenn er nun bier unter , an Leib und Seele Rranten , umber ging , bier troffen, bort gerftreuen, und bort Argneyen. eingeben follte - wahrlich, er wußte oft nicht mebr ob er einen Ginn babe -

Ungeftraft durften doch bie Softinge alle biefe-Berftorungen nicht angerichtet haben; trofilos follte Coralli und Aurora nicht einer hoffnungsleeren Bus kunft entgegen taumeln; und ein dunkles wolluftis ges Gefühl glimmte von benden in feiner Seele. Mur fab er zu benden noch nicht den geringsten Ausweg. Diefes haus jest zu verlaffen, und dem Strahle über Covallis herfunft nachzuspähn, schien ihm jest keine Möglichkeit; und vom hofe lebte er in einer traurigen zwecklosen Entfernung; das krankte ihn unendlich!

Er fing indeß an, nach und nach alles zusfammen zu rechnen; und ihm wurde oft so wunsderlich baben, als wenn er mit den Fussen in eissfaltem Wasser stände, und auf seinen Kopf der Sonne senkrechte Strahlen sielen. Es mußte bald anders werden, wenn noch was mit ihm follte anzusagnen senn. "Mur einen Ausweg!" war sein sehnlichster Wunsch; und — er wurde gestillt.

#### Sieben und drenßigstes Rapitel.

Schleicher befommt volle labung.

Er faß einst auf seinem Pohlen, und ließ ibn, um nur einmahl den Simmel zu sehn, und freye Luft zu athmen, ohne Bestimmung wohin, ein Stuck in die Welt binein laufen. Finstre Wolfen wogten um feine Stien, und sein Auge war so

trube, daß es auch die fcone frepe Matur nicht aufheitern fonnte, denn Stirn und Ange waren immer ein Spiegel feines Bergens, und diefes Berg druckte jest feine gemeine Laft. Dbne es gewollt gu baben , ritte er jest bart am Rurfilichen Luft. fcbloffe Allegro vorüber. Er blickte faum auf, fo unbedeutend mar es ibm jest. Die Fontainen im Barten fprangen - ben aller ihrer elenden Bine. ren, boch anmuthig gnug; aber was fummerten ibn jest diese Fontainen? und er trabte vorüber. Der Beg führt langft bem Bache bin, um eine fleine Rrummung eines Sugels, und wo biefe Rrummung fich endet, liegt eine Duble. Un ber Thur derfelben fand ein altlicher Dann, mit ei= nem obnaefabr balbigbrigen Rinde auf dem Urme, und funf oder feche andere foielten um ibn im Bca. fe. Die Dible fand.

Das traurige leidenvolle Geficht bes Mannes fiel Schleichern auf! "was fehlt ihm, lieber Mann?" fragte er.

Der Mubler (die Achsel zuckend). Brot, lieber Serr!

Schleicher. Das ift freplich traurig! er bat wohl nichts zu mahlen?

Der Mubler. D, zu mahlen hatte ich wohl! aber meine Muble hat fein Waffer, fo lange bie Fontainen in Allegro fpringen!

Jest erft bemerfte Schleicher, daß der Bach bennah ausgetrodnet war, und eine Shamrothe,

in die Seele ber Menschen, die das Brot ihrer Bruber einem Spielwerke der Augen aufopfern, überzog fein Gesicht.

"Ich gebe einen schweren schweren Erbpacht, fuhr der Muhler fort: eh das bort unten angelegt wurde, tam ich indeß doch mit Angst und Noth aus; aber seit den zehn Jahren nun ists mit mir bald bis zum Bettelngehn gekommen."

Schleicher. Er hat es doch wohl ange-

Der Dibler (mit einem grimmigen La. deln). D, gleich, ba fie gebaut murden, fam ich Samider ein; aber es half nichts! und feit der Beit babe ich faft alle Jabr, nur um Erlaß an meinem Erbrachte, angehalten; aber auch barauf nicht einmabl eine Antwort erhalten. Die Rinder mebren fich, werden alle Tage großer, und brauchen mehr Brot; Berr, bas fcmergt! wenn fie fich an einen bangen und "Brot!" fcbrenen, und man feins bat, und auch feins ichaffen fann! - 3ch bin ichon oft auf dem Sprunge gewefen, in die Welt binein zu gebn, mo's Krieg gibt, und mir eine Rugel vor den Ropf ichießen zu laffen; aber we follten die Burmer da bin? - Der Finangrath Samfter pflegt gu fagen, wenn ein Beamter flagt: daß er, mit Weib und Rindern, nicht von feinem Dienfte leben fonne; "der Fürft gab dir den Dienft, Eras. Schleich, 1. Ehl.

und auch Brot bagu; aber was fann er baffir, baf bu geheirathet haft?" - \*)

Schleichern blutete das Berg. "Elender Tyerann! bachte er, ihr ftraft Morder am Leben, und erstidet doch alfo felbst gern den Keim der Menscheit in Mutterleibe, um nur alles für euch zu bebätten, was diesen werdenden Bürgern gehört! Dder ist die Bevolkerung nicht mehr Staatengluck, wie ben unsern dummen Vorfahren?"

"Es fann nicht fehlen, fuhr der Muhler fort, baß ich nach und nach in Brotfchulden gerathen mußte, und da wollen fie mir jest noch obendrein die Muhle nehmen; da fen uns Gott gnadig!" —

Schleicher suchte in allen feinen Tafchen, und gab ihm was er hatte. "Serr! fagte ber Muhler, mit einer edlen Großmuth, als er das Geld einsteckte; ich und meine Kinder follten ihr Geld nicht brauchen, wenn ichs Sommerwaffer hatte! benn für Arbeit fürchte ich mich nicht; Gott fegne Sies!"

Schleicher (indem ihm der iMubler die Sand fugen wollte). Pfui! - Ein Tropfen Wafere auf feinen glubenden Stein! ich habe nicht mehr

b) So unfinnig, und gegen alle Menichbeit biefes flingen mag — ich fterbe als ein Schurke, wenn es nicht bie eignen Ausbrude eines Mannes find, dem man die Bateriorgen für ein Land anvertraut. Ben Gott! Nero bachte menichticher, als er Rom anbrannte, bloß, um fich eine Idee von ber Zerstörung Troja machen zu konnen, —

ben mir; aber ich fann mich boch barauf verlaffen, daß er mir Wahrheit gefagt hat?

Der Mufter (mit einem Blid zum Simmel). Ich mußte ja benfen, daß mich Gott ftrafte! o herr, ich bin nicht der einzige der umfonft feufst! —

Schleichern schauderte. Er bruckte feinen Sut tief in die Augen, und kehrte um. Von Allegro ber schalten im Trompeten und Pauken eutgegen; denn der Fürst hatte einen Feisthirsch geschoffen, und hinter ihm her winselte der hungerton einer um feines Vergnügens willen verarmten Familie; welch ein gräßlicher Kontraft!

"D, daß ich mich jest bir zu Füßen werfen, und mein herz vor dir ausschütten könnte, guter betrogner Fürst; der du dein Land so glücklich glaubst! dachte Schleicher; aber wer darfs wasgen, den Klageton deiner Unterthanen, unter die Indel über einen erlegten hirch zu mischen?" — Sein Blick stierte gerade durch die Ohren seines Polaken hin, und noch nie hatte er so sehnlich, "hammer!" geseufzt; denn nun hatte er völlige Ladung.

The same of the sa

## Acht und drenßigstes Kapitel.

Schleicher macht die Beche.

Es wurde schon dunkel als er nach Sause kam. Er hatte weinen mogen, wenn er daran dachte, wie ihm sonst, und noch vor kurzem, Aurora dort oder dort, heiter wie der schönste Mantag, entges gen gehüpft kam, und mit einem freudigem "Willstommen!" die Sand drückte. Zest begegnete ihm meistentheils der Doktor, aus dessen hieroglyphisschen Gesichte man nicht klug werden konnte, denn alle diese Krankheiten gingen über seinen Horizont. Er hatte es mit den Körpern zu thun; und hier litten eigentlich die Seelen; und nur zur Gesellsschaft die Körper mit.

Aber Coralli brachte ihm heute doch etwas entgegen, das eine Diversion in seiner Laune machte. Es war ein Brief vom Oberstallmeister, worin ihn dieser, in ausdeucklichem Auftrage des Fürsten ersuchte: morgen früh um nenn Uhr in Allegro zu senn, weil der Fürst sein volles und lestes Bertrauen, in Betrest der Fontainen, an welchen

er wieder umsonst flicken lassen, auf ihn gesett babe. — Er las; sein Auge sing wieder an zu funkeln, die große Aber an der Stirn schwoll auf, und er schien ganz wieder Schleicher. Es war nicht anders, als wenn ein ganzes Schulum Nacht vor ihm vorüberrollte, und er in der hellsten Mittags. sonne stünd. "Morgen, rief er, morgen!" Schweigend drückte er dann dem bieichen Corasti die Hand, warf sich wieder auf seinen Pohlen, und klopste, nach sunfzehn Minuten, am Gertenhause des Regierungsrath Hammer. Er war schon zu Bette. "Hammer! rief Schleicher, Hammer; es ist Zeit!"

Sammer (aus bem Bette). Weß ift die Stimme, die mir mein Bischen Ruhe fliehlt ? es folaft alles in Sommersett!

Schleicher. Die Stimme eines Mannes, ber Ropf und Berg hat! Sammer, es ift Zeit! fiegle deine Dokumente ein, und gib mir bein Buch;

Sammer. Es gibt keinen Mann mehr in Sommerfett, guter Freund! narre das Berg cinnes alten Mannes nicht mit luftigen hoffnungen; geh und necke die Wächter! daß mir die Buben nicht meine Rirschen stehlen; geh du stinkst nach hofluft!

Schleicher. Bergeih dies Gott, Sammer, Morgen um diese Zeit muffen die Riffen der Soffinge von Stecknadeln wimmeln; Sammer, es ist die Stimme des Baterlandes! Sammer. Die Stimme bes Vaterlandes ift heifch; fie fügelt faum noch das Dhr feines Freundes — lag mich schlafen!

Schleicher. Aber die Sungerklagen eines Baters mit acht Kindern, dem fie das Waffer vor der Muhle ftablen, um damit, weil ihnen unfers herrgotts Regendogen zu alt ift, die schwachen Sehnerven ihrer Angen zu küzeln; weden dich auch die nicht? o, so schlaf, hammer! schlaf; indes ich Fremdling auf mein eignes Nisto, morgen, fünf Stunden nach Sonnenaufgang, für dein Baterland, mit dem Tode ums Leben würste!

Sammer (warf den Fenfterladen auf). Da bin ich!

Sie faßen eine Stunde, in wichtigen Geschäften. Der Pohle fraß indeß hammern die schönssten Rosenhecken ab; aber das that nichts! wer weiß ob er morgen Zeit hat seine schönen Rosen zu bedauern, und auf den ungezogenen Pohlen zu schimpfen. "Grüße mir deine Auguste, Alter!" rief ihm Schleicher noch zu, da er sich aus seinem Arme auf den Gaul warf, und stahl sich, wie ein Fuchs vom hühnerhause, durch die Gärten davon. Aber hammer siegelte, aus Vorsicht, seine Dokumente ein, schickte sie auf die Post an seine Schwester, und tegte sich dann, ruhig, wie die gute Sache benm Donnerweiter, wieder auf sein Ohr.

# Neun und dreußigstes Kapitel.

Schleichers Spiralfeder schnellt auf.

Er fturgte wie befoffen, in den Borfaal berein, als er von Sammern gurud fam ; wie Raffor und Pollug funtelten feine Augen, und Frenheit fcwebte auf feiner Stirn. "Alfo morgen! rief er, mor. gen! - Was ift man boch fur ein elendes Befcopf, wenn man unentichloffen ift! Sab' ich mich nicht geftern bier in biefen Urmftublen noch gefrummt wie ein Wurm, und an ben Rageln gefaut, wie einer dem Snpodfonder in den engen Bedarmen frabelt? und beute! beute - bas find unmöglich diefe Wande, in die geftern noch mein Blid Loder zu febn brobte! bas nicht die Gophas, die gestern noch von meiner unrubig umber geworfnen Laft feufgten! - Die gange Welt bat fich um mich gedreht, oder ich mich um die Welt! - D Bott, wie banke ich dir diefen Muth; Diefe Ents fcbloffenheit , und - (ans berg fcblagend) biefe Rube! Ben beiner Conne! Monarch; das ift bein Werf! - Aber , wie vertragt fich biefe Racht mit bem Tage in meiner Scele? (indem er bie Bandleuchter angundet) Morgen, alfo, Morgen! -

am großen Meptun dort - o es ift ein Meifterfilid der Pfufcheren! - am großen Reptun, foll eure Rabale den Sals brechen. Sahaha! wird fie fich nicht winden, die Schlange! wird fie nicht frieden im Staube, und fcmeicheln. und bie Ferfen leden! - Aber, nieber mit ihr! nieber - Gie hat Rationen vergiftet, Fürsten genarrt, und Ro. nige gemordet! - Dieder mit biefer larnaifchen Sydra! und wenn bir die Gennen fpringen follten für Arbeit, Berfules! - Jest werben fie fcwelgen - die Todtenfener des edlen Reifthirfches; fcwelgt, fcwelgt! meine Bunge flebt mir am Banme, fur Durft; fchwelgt, und taumelt nieder aufs let. te gludliche Lager! Ein Beripp von einem Menfchen, und ein elender Dechanifus, ben die Welt ausspie, weil fie feine bummen Launen nicht verdauen fonn= te, baben indes berrlich gewacht! und morgen morgen, wenn ibr vom Raufche auftaumelt -(ber Doftor geht aus Auroras Zimmer, über ben Saal) Buter Doftor, beine Dulver find berrlich! - aber wenn bu nicht Bergen gu lagiren, und Befühle ju fegen verftebft; nicht Beifter , aus Simmel oder Solle , und Befchlechtsregifter , ans bem Staube gerfallener Ilrnen gitiren fannft, fo mogft bu bich wohl bier um beine Renomme furiren - (nach einer Paufe). Gie fann nicht fterben! - Aurora; fie darf nicht fterben! - und fo pulvre nur, Doftor, pulvre! und zwenge bei. ne gange Runft gwifden bas elementarifde Theil.

den , mo Leib und Seele grengt , bie fich bas große Rad ber Dinge nur noch um einen Strob. balm breit gedrebt bat; bann wollen wir bich , auf Chre! fobald nicht wieder infommodiren, und bu follft enbig ju Saufe auf beinem Dhr fchnarchen, indes fich bier mader das Menfchengeschlecht multiplizirt (Coralli fommt). Bore, Coralli! gefchwind, gib mir bas Bild, bas dir einft der Dann bepm Dberften Inrconell gab! ich mogts brauchen (Co. ralli ffiert ibn an). Und fchaffe bas Bottesacker. geficht ab, das fag' ich bir! man mochte bald beis nen Ropf bier nothiger brauchen als jemabls. Weißt bu nicht, daß Aurora bupft, wenn bu lachft, und ftirbt, wenn du leideft? Schlagt fein manulicher Puls mehr in beinen Abern? fchwellt fein Gunts den Soffnung mehr die erschlaffenden Ribern beines Bebirn? D, Coralli! fonnt' ich biefe Rube mit dir theilen, in ber jest meine Geele fdwimmt! bein fterbendes Auge mußte wieder aufflammen, und glucklicher auf die finkenden Lebensgeis fter beiner Aurora wirfen, als alle Dulver bes Doffer Spro. - Jest geh und boble mir bas Bild! ich will dir bann noch ein Wort fagen, und wenn du davon nicht den Schwindel befominft, fo fchwore ich drauf, daß bein Bebien fcon jest ju Waffer ift (Coralli folich fort). Ich babe aut reben , meinft du , nicht mabr? Du fannft recht baben; Aber wenn ich nur nicht in diefer erbarmlie den Belt batte bereits alles geniefen und entbeb.

ren gelernt, und jest, auch jest, in ber erflen Aufblübte meiner neuen Soffnungen, auf alles refignirt mar, fo follte mirs doch mohl auch furios anna ums Berg werben, menn ich fo meine gange Baarfchaft auf ben Karotifch bes Bluds binmete fe, und fage : va Bant! (ber Ritter fommt aus Anroras Zimmer) Ritter! was macht die Grafin ? ich will ihr alleweile auch gute Racht fagen (bet Ritter gnat die Uchfel, und reibt fich bie Stirn). Die fpanischen Rliegen giehn doch noch? fonft fclage meinetwegen ber Donner ben gangen Plunder Welt ins alte Chaos! - Aber, Ritter, eine Bitte! boch , auch diefer bedarf es ben Ihnen nicht , benn es geht diefes Sans an. Sier haben Gir die Goluffel jum Belbichrante bes Alten, und Coralli foll Abnen auch mein Buch berunter bringen, über Einnahme und Musgabe, wie ich fie die Beit baber geführt babe, feit er fich nicht mehr drum fummert : ich reute morgen frub nach Allegro gum Gurften, und mochte vielleicht auf den Abend noch nicht gu= ruck fenn - es konnte doch was vorfallen !" -

Der Ritter. Du kommst aber boch bald gurud?

Schleicher. 3ch hoffs!

Der Nitter ging in feine Stube und Schleider ins Zimmer der Aurora.

Sie war icon im Entidlummern, und Anatonie, die feit bren Rachten nun nicht von ihrem Bette gefommen war, winkte ihm: gurud ju bleis

ben; aber fie hatte ibn fcon bemerkt, und reichte ibm die Sand.

Aurora. Wo find Sie benn fo lange gewesen?

Schleicher, Ich habe gearbeitet! Unrora. Armer Schleicher! —

Aurora schien ruhig wieder fort zu schlummern; er kußte noch einmahl, mit einem langen Ruße, ihre Hand, und legte sich sanft aufs Bette.
"Gute Nacht, Antonie!" sagte er — Aber wie hatte er können von einer Antonie scheiden, ohne ihr um den Hals zu fallen? Auroras Bettgardine warf einen vortheilhaften Schatten, und er kußte das schon angesangene: Schlaf wohl! ihr vom Munde weg.

Auch jum alten Zericho schlich er sich noch. Er schien fest und ruhig zu schlasen; "Gute Nacht, Vater Jericho!" sagte Schleicher so leise, daß es kaum sein Schupgeist hatte hören können, und kußete sanft seine Hand, die ausgestreckt neben ihm lag. "Gute Nacht, guter Schleicher! sagte Jerischo, der nur schlummerte; doch nichts vorgefallen?"

Schleicher. Michts! Aurora foliaft.

Jerico. Gott fen Dant! bas war ja fcon lange bein Munfch, ehrlicher Spro! - gute Nacht!

Schleich er (ihn um den Sals fallend). Gute Racht, Bater!

Jericho. Du brennst ja wie Feuer! Junge, was ist dir?

Aber Schleicher konnte ihm nichts mehr ante worten, jag die Gardine vor, und ging.

Coraffi batte ibm das Bild in feiner Stube auf den Tifch gelegt, und faß im Lebuftule baben. Sie fprachen noch lange. "Mein Weg ift weit, fcbloß endlich Schleicher; aber fiebft du, bag mich ber Abidied von hier eben ichmergt; benn, mabrlich, Coralli! wir febn uns gludticher wieder. - In ber Stille fcbleich ich mich fort, aus diefem Saufe; aber nicht fo aus Commerfett! Sier wurde man angflich philosophiren , und Dinge einzuwenden baben, die ich nicht boren fonnte ; bas that mir web : und bort wurde man fagen : auch der bat feinen Sag gefebn! und bas argerte mich. Alfo - on fdweigft! bis ein Betergefchren ber Großen in Palmira, felbft das Dhr des alten Jericho wieder neugierig macht. Dann fannft bu fagen : Schleicher ift auf dem Bege nach Ronffantinopel! und alle merden bir antworten - felbft der Ritter und Rerico, die mich gewiß ungern verlieren; - ,,et bats flug gemacht! benn aus bem Bauer ift beffer als im Bauer," -

Die große Rube, die Schleichern vom Auge flammte, schien sich endlich doch auch dem traurenden Coralli mitzutheilen; er schüttelte zwar zu seinem Schicksale den Ropf, aber versprach doch jest, mit mehr Festigkeitals jemahls: seine ganze Manusetraft zusammen zu raffen, und nur um der Auco-

ra willen, ihr wenigstens eine rubige Außenfeite ju zeigen.

Es war ihm unmöglich jest Schleichern zu vers laffen, und er entschlummerte endlich auf dem Stuhte. Schleicher wollte auch schlafen; aber wie war das möglich? denn seine Seele war schon beym großen Reptun. Es schlug zwen — dren "D, der langen traurigen Nacht!" sentzte Schleicher, und warf sich ungeduldig auf die andre Seite, gegen das Fenster. Da glanzte aus Often der schönste Morgen ihn an; und et sprang auf. — Er hatte nicht viel, und brauchte nicht viel! — So war seine Verlassenschaft bald in Ordnung gebracht. Die sibrigen Schlussel, und was er sonst noch in dem Hause in seiner Verwahrung hatte, legte er, nach der Reihe vor den schlassenden Coralli auf ben Lisch, warf seinen Uiberrock über, und ging.

Auch in den Stallen schlief noch alles, nur der getreue Soliman gabnte ihm seinen freundlichen guten Morgen, in einem halblanten: Sauhan! entogegen; er sattelte selbst, und da kurz darauf Coralli erwachte, war er schon auf und davon.

# Vierzigstes Kapitel.

#### Shleicher handelt.

ott! dachte Schleicher, als ihm so die schone Sonne entgegen flammte, Gott! wie bist du so ganz Vatergute, im Bilbe beiner großen Sonne! Aber Vater, auch ohne Krone, Vater dieser Drisginell durch dich und beine Sonne glucklichen Mensichen zu sehn -- o, welch ein Abglanz beines Ebenbildes!"

Er hatte, feinem Zwecke gemaß, einen weiten Umweg nehmen muffen, um nicht Allegro zu pafe firen; und jest hielt er an-ber Muble.

"Mubler, heraus!" rief er, hent oder niemahls erhälst du dein Brot wleder! "Wenn dir deine Kinder lieb sind! so kleide sie an, und komm mit ihnen allen, um neun Uhr, hinauf nach Alles gro!" — Der Mühler staunte ihn an. Er mochte ihn nun für einen vom Hose oder für einen nicht vom Hose halten, so konnte er in beyden Fällen nicht begreifen, was es mit ihm und seinen Kindern in Allegro werden sollte; aber der Mann hatte von jeher viel Glauben an die Red.

lichfeit der Menfchen gehabt, ob er nun gleich bis jest damit immer blind angefommen, und fcbredlich binters Licht geführt worden, fo fagte ibm boch fein Bert, und die große fefte Dine biefes Unbefannten, daß ers wirflich noch einmabl drauf wagen fonne; befonders da er juft jest nichts mehr ju verlieren, folglich alles ju gewinnen batte; und er verfprachs, obne weiter zu fragen : wie? ober : wogu? - "Aber ich verlaffe mich dranf! fagte Schleicher; er fann fich indeß mit den Rindern ein Bischen binter dem Trupp Ellern verborgen balten, bis er fieht, daß ich, an der großen Bildfante, mit dem Gurften fpreche; bann tomme et nur dreift auf uns gu." - Dem Mubler blieb jest das Maul, doch wohl mit einem : aber, mas 10. offen fteben; und Schleicher trabte davon, Jest rollte die gange Welt um ibn babin, wie ein Traum ! Aurora! Coralli, Bater Jerico, Antonie, Augufte - alles, alles rollee babin ins ewige Leere! denn er trabte jest einer Stunde entgegen, die man umfonst weiter in den Rachrichten von reifenden Mechanifern auffuchen follte. Go muß es einem neuen Burger Glifiums fenn, wenn er die Schaale der Bergeffenheit trinft! - Er frich fich feine funf Saare noch einmabl aus ben Mugen, und trabte rafch und ruhig in den Schloghof hinein.

Ein Reutlnecht des Dberftallmeisters, der ichon bagu beordert ichien, nahm ihm bas Pferd ab, und wies ibn in einen Saal, wo er indef verweilen

follte. Ein Schwarm Jagd: und Rammer — Menschen waren darinnen eben mit dem Frühstücke beschäftiget, und alles jauchzte ihm, schon halb taus melnd, mit vollen Gläsern entgegen. "Hier lebt man ja wie im Himmel!" dachte er; der Mühler siel ihm ein, und es wollte ihm schaudern zu trinsten. "Aber, dachte er wieder, das Glas Wein wirst du doch um Sommersett heute verdienen?" und trank. Er trank viel, aber nur daß der Bersstand das Gouvernement behielt, und blieb so kalt daben wie ein grönländischer Eisberg. So wollte und mußte er seyn, um nicht die glücklichste Stunde zu verpfuschen. —

Seute batte er nicht nothig dafür gu forgen, daß er gemeldet werde; der Gurft eilte icon, wie er borte, ungedutdiger als ibm eigentlich lieb war, Gich antleiden zu laffen, und ibn gu fprechen. Er wollte berunter fommen, und gleich mit ibm in ben Barten gebn - o, das war ja erwunfcht! - barauf fette er gefchwind noch ein Quartglas Sochheimer. Es hatte faum acht Uhr geichlagen, fo fam er; ein allgemeines Untereinanderlaufen und Befichter in Ordnung zu bringen , waren die Borbothen. Schleicher hatte nicht nothig um das Seinige befummert gu fenn; er war juft wie er fenn follte, weder murrifch noch lachend, und er ftellte fich an Die Thur. "En, en, mein lieber Mechanifus! rief ihm der Fürst icon von der Treppe gu, er hat fich fruber aus den Federn gemacht, als wir!"-

Sobleicher. Mein Gewiffen ließ mich nicht ichlafen, gnabigster Furft! ich fomme vom Bachen.

Der Furft. Go? und wie ging denn das ju?

Schleicher (gang unbefangen). 3ch hatte fo eine alte Schuld abzutragen, und fonnte es feits ber immer nicht möglich machen.

Der Furft. Und wenn bentt ers nun gut tonnen?

Soleicher, Seute.

Der Fürft. So wünsche ich ihm fünftige Racht befto beffer zu ichlafen.

Schleicher. Dante unterthanigft! Em. Durcht. das hoff' ich.

Die Gefichter aller anwesenden höflinge waren auf Schleichern gerichtet, und schienen zu sagen: Du, verderb uns diese glückliche Laune nicht! Aber was fümmerte sich Schleicher um hofgesichter und Fürstenlaunen? er hatte ein gut Gewissen, und ging rubig, wie ein examinirter Kandidat aus dem Konsistorio, in einiger Entsernung, an der Seite des Fürsten, nach dem Thore zu.

Bleich am Thore ift eine große Efplanade, bon beren Mitte aus man den ganzen, fich gegent ben Sigel hinauf ftredenden Garten, überfehen kann. Es ift mahr, die Springbrunnen, und wie dann das Waffer von ihnen über die natürlichen Felfen berabstürzte, gab einen herrlichen Prospett; besonders wenn die Sonne so binein schien, wie eben jest; aber nur bekam der Muhler dadurch kein Brot,

und feine Rinder wurden, wenn fie es auch, von Sonnenaufgang bis zu Sonnenuntergang, unvermandt angefeben batten, boch nicht weniger gebungert baben. Schleicher fab fich forgfam nach ben Ellern um, weil es fruber mar als abgerebet; aba! bort frabelten ja fo ein Paar Burmer in Sande herum. Und jest maren fie auf bem Plage, den fich Schleicher diefe Nacht ausgefonnen. Db ibm wohl das Berg pochte? Es wollte ibm fo eine Urt bon Schauer überlaufen; aber: es find ja Denfchen, wie bu! bachte et, und auf alle Ralle ftebt bort dein Poble. - Der Stallfnecht hielt wirflich mit ihm fcon, wie es Schleicher beftellt, ben Sugel auf ben Sals gelegt , unten im Rabrwege -

Der Fürft fand, recht ale ob er bier fteben mußte , von der Borfebung bergeftellt , juft auf dem Rledden, das Schleicher fich gedacht, und fab nach bem Barten bin. "Aber nicht mabr? Dechanifus; fagte er, nicht wahr, es nimmt fich berrlich aus? und wenn vollends alles war wie's fenn follte; nicht . me mant bei beit gereigt. mabr?" -

Soleider. Schon! berelich! bortrefflich (wie in den Anblick verloren)! Dbs nicht fieht als wenn fich Bottes große Sonne bort in bem Bo. gen ju Millionen multipligiete!

Der Farft. D, fie ift nur noch nicht boch anua berauf! es fpiegelt alle Rarben.

Shleicher (wie guvor). Als wenn gange Ronigreiche von Diamanten und Hubinen, unferm

Serrgott zum Schafer, von ber Erbe gegen feinen himmel aufsprubelten! — Und wenn nun vollends dort der große Neptun wieber aufwacht — bank unnf es nicht anders febn als wenn die ganze Natur wider ihre Gefege rebellirte.

Der Furft. D, es ift mabre Pracht!

Schleicher (kalt wiederhohlend). Gine wahere Pracht! aber — (mit einem zutraulichen Blide auf ben Fürsten, und dann gegen den Mühler, der sich jest mit seinen Kindern nahert) aber, wenn nur nicht das Brot dieses armen Mannes und seiner acht Kinder in diesem prachtigen Diamantenbogen, mit ihren Hungerklagen, zu unserm Herrgott aufsprudelte!

Der Fürft (betroffen). Was? - Wer ift benn der Mann?

Der Rammerherr Zebro gupfte Schleichern am Ermel, andre warfen ihm Blide gu; aber er ichien es nicht gu bemerten.

Schleicher (im erzählenden Tone). Er befict die Muble dort unten am Bache, auf einen Erbpacht. Im Winter gefriert ihm der Bach meis fentheils aus, und im Sommer sprudelt fein Wafe fer hier; wenn foll er mablen?

Der Furst (bochst unruhig). Das ift entfestich: — Ich fann mich gar nicht erinnern was
davon gehört zu haben? (zu seinen Leusen) Was
hats denn für eine Beschaffenheit mit der Muble?

- (und eh jemand antworten konnte, jum Muh. fer) fend ihr benn nicht befihalb ben mir eingekomemen?

Der Mubler. Ach, ich tam gleich dawisber ein, wie vor gehn Jabren bas ba gebaut wurste: daß sie mir bochs Waffer nicht von der Muble nehmen sollten; aber 's half nichts! nun bin ich auch, seit der Zeit, fast alle Jahre eingefommen, und habe nur um Erlaß an meinem Erbpachte gessuplizirt; aber ich habe niemahls eine Antwort, gesschweige denn was erlaffen bekommen.

Der Fürst (mit einem grimmigen burchbringenden Blick auf seine Leute). Wovon ich nichts weiß!

Schleicher. D, Em. Durchl. mogen wohl von fo manchen nichts wiffen! (er gibt ihm eine versiegelte Schrift).

Der Fürst sah ihn starr an; Schleicher ihn anch, ohne sich zu verwandeln. "Sie glauben! Ihr Land sen gludlich, seste er hinzu, weil man so eifrig, rings um Sie ber, sich bemubt, Dero Wünssche zu erfüllen, und dieses Ihr edelster Wunsch ist? — wosur Sie Gott segne! aber

Der Fürst riß schnell das Siegel auf, und las. Die Soffinge steckten stupig die Ropfe zusammen, und zischelten einander ins Ohr; Schleicher allein betrachtete ruhig den ihn gegen über fiehenden See- Lules, wie er den lesten Ropf des fterbenden Syder

abhieb. Der Fürst verfärbte sich mehr als einmahl über bem Lesen; jedes Auge schielte, wie das Auge der Gans nach dem Wetterleuchten, auf ihn, und jedes Ohr lauschte, wie das Ohr der Gans, auf ben Donner. "haut die Röhren ab! rief er entscholossen; und ihr, Mühler! geht nach hause, und laßt eure Mühle an! (zum Stallmeister) Es soll gleich vorgefahren werden! (zu einem Ordonanzossizier) Schiesen sie gleich einen Reuter voraus, zum Regierungsrath hammer (er wird auf seinem Garten sen) Ich laß ihn bitten: er möchte sogleich ins Rabinet kommen (zu den Uibrigen) und sie, meine Herrn, trifft man zu jeder Stunde in ihren haussern!"

Schleicher (mit einer Verbeugung). Und ich — empfehle mich indeß zu höchsten Gnaden! Der Fürft (fchnell). Und warum? glaubt er etwan —

Schleicher. Ich glaube nichts, oder glaube alles! — Aber ich habe noch einen nothwendigen Nitt vor; und hier bin ich nun überflüßig.

Der Fürft. Wie er will! (ihm die Sand reichend) Er ift ein ehrlicher Mann! — (zu den Uibrigen) Und daß sich keins untersteht, ihm nur eine zweydeutige Mine zu machen! — (brobent) Bey meiner Ungnade! — (bitter lächelnd) Ihr — wenigen vielleicht, die ihr nicht schon völlig hier (an sein Berz schlagend, mit Verachtung) ausgeskrichen seyd; — hier! (ben Schleicher auf die Uch-

fel Mopfend) bier ift ber Strichftein , auf bem man bas Gold feiner Freunde probirt! -

Aber "aus bem Baner ift boch indes besser als im Baner!" bachte Schleicher, indem er, mit wahrer Jubrunst, diese gerechte Fürstenhand tuste; warf sich dann, indes dieser nach dem schon berben rollenden Wagen eilte, auf seinen Pohlen, und flog mit vogelleichtem Herzen davon.

Enbe bes erften Theile.











